

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Sammlung Göschen Zeinwandband 80 Pf.

6. J. Golden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Training,

Manageria C., ti. I.E. ...tx!......... Mt. C.

#### LIBRARY

OF THE

### University of California.

#### Class

- Mömische, von Dr. Leo Bloch, Dozent an der Universität Jürich. Mit 8 Vollb. Nr. 45.

Anatyfe, Tedyn.-Chem., von Dr. G. Lunge, Prof. a. b Eidgen. Polytedin. Schule i. Burich. Mit 16 Abb. Nr. 195.

Analistie, Sohere, I: Differentialrechnung. Don Dr. Frdr. Junter, Prof. am Realgomn. u. an der Realanftalt in Ulm. Mit 68 Sig. Nr. 87.

 Repetitorium und Aufgabenfammlung 3. Differentialrechnung v. Dr. Friedr. Junter, Prof. am Realgymnafium und an der Realanstalt in Um. Mit 42 Sig. Nr. 146.

— It: Integralrednung Don Dr. Friedr. Junfer, Prof. a. Realgymnafium und an der Realanitalt in Ulm. Mit 89 Fig. Nr. 88.

- Repetitoring annual fammulung pur In Dr. Friedr. Jund gymnafium und in Ulm. Mit 5
- Uliederes, von Sporer in China

Stragourg. mit 11 Hootio. mr. 91.

Aufsahentwürfe von Oberstudienrat Dr. C. W. Straub, Rettor des Eberhard-Ludwigs-Ghmnasiums in Stuttgart. Nr. 17.

Bankunft, Die, des Abendlandes von Dr. R. Schäfer, Affiftent am Gewerbenuseum in Bremen. Mit 22 Abbild. Rr. 74.

Bewegungsspiele von Dr. E. Kohlrausch, Prosessor am Kgl. Kaiser-Wilhelms-Gymnassum zu hannover. Mit 14 Abbild. Nr. 96.

Siologie der Pflansen von Dr. W. Migula, Prof. a. d. Techn. hochschle Karlsruhe. Mit 50 Abbild. Nr. 127.

Biologie der Ciere I: Entstehung u. Weiterbild. d. Tierwelt, Beziehungen zur organischen Natur v. Dr. Heinr.

ojessor a. d. Universität 33 Abbild. Ur. 131. 1911. den der Tiere zur orgavon Dr. Heinrich Simor an der Universität 4 35 Abbild. Ur. 132.

### Sammlung Göschen Je in elegantem Leinwandband 80 Df.

6. 7. Gölden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Brant. Hans Sachs und Johann Sijch- Dichtungen a. mittelhochdeutscher art nebit einem Anhang : Brant und Butten, Ausgew, u. erläut, von Drof.

Dr. Jul. Sabr. Nr. 24.

Budiführung. Cehrgang ber einfachen u. dopp. Buchhaltung von Rob. Stern. Oberlehrer der Off. Bandelslehranft. u. Doz. d. Handelshochichulez. Leipzig.

Buddha von Professor Dr. Edmund Baron in Bonn. ftr. 174.

Surgenkunde, Abrig ber, von fiof-rat Dr. Otto Piper in München. Mit 30 Abbild. Nr. 119.

Chemie, Allgemeine und phyfikatifche, von Dr. Mar Rudolphi, Dog. a. b. Cedn. hodidule in Darmitabt. Mit 22 Siguren. Ir. 71.

Anorganifche, von Dr. Joj. Klein in Waldhof. Mr. 37.

- — siebe auch: Metalloide.

Organifdje, von Dr. Joj. Klein in Waldhof. Nr. 38.

Rohlenftoffverbindungen der von Dr. hugo Bauer, Affiftent am chem. Caboratorium der Kal Techn. hochschule Stuttgart. I. II: Aliphatifche Derbindungen. nr. 191. 192

— III: Karbocyflische Derbindungen.

nr. 193.

– IV: Heterocyflische Derbindungen.

Nr. 194. Chemifdy-Cedmifde Analyfe von Dr. G. Lunge, Professor an der Eide

genoff. Polytedn. Schule in Jurich. Mit 16 Abbild. Nr. 195. Cib, Der. Gefdichte bes Don Run Diag,

Grafen von Bivar. Don J. G. Berber. Brsg. und erläutert von Prof. Dr. E. Naumann in Berlin. Nr. 86.

Dampfhelfel, Die. Kurggefaftes Cebrbuch mit Beifpielen für das Selbitftubium u. b. praftifden Gebraud pon Friedrich Barth, Oberingenieur in Murnberg. Mit 67 Siguren. Ir. 9.

Dampfmaldine, Die. Kurggefaßtes Cehrbuch m. Beifpielen für bas Selbitftubium und ben praft. Gebrauch von gernfpredimefen, Briedrich Barth, Oberingenieur in Nürnberg. Mit 48 Siguren. Nr. 8.

Brühzeit. In Auswahl m. Einlig. u. Wörterb, berausgegeb, p. Dr. Herm. Janken in Breslau. Nr. 187.

Dietridjepen. Kubrun u. Dietrichepen. Mit Einleitung und Wörterbuch von Dr. O. E. Jiriczek, Professor an der Universität Münfter. Itr. 10.

Differentialredinung pon Dr. Sror. Junker, Prof. am Realgymn. u. a. d. Realanit. in Ulm. Mit 68 Sig. Nr. 87. Repetitorium u. Aufaabenfammlung 3. Differentialrechnung von Dr. Sror. Junter, Prof. am Realgomnafium und an der Realanstalt in Ulm. Mit

42 Siguren. Nr. 146. Eddalieder mit Grammatit. Uberfegung und Erläuterungen von Dr. Wilhelm Ranifd, Gymnafial-Oberlehrer in Osnabrud. Nr. 171.

Gisenhüttenkunde von A. Krauß, dipl. hütteningen. I. Ceil: Das Robeisen. Mit 17 Sig. u. 4 Cafeln. Nr. 152. -- II. Teil: Das Schmiedeisen. Mit 25 Siguren und 5 Cafeln. Nr. 153.

Glektrizität. Theoret. Physit III. Teil: Elettrizität u. Magnetismus. Don Dr. Gust. Jäger, Professor a. d. Univers. Wien. Mit 33 Abbildan. Nr. 78.

Glektrotechnik. Einführung in die moderne Gleiche und Wechselftrome tednit von 3. herrmann, Professor der Elettrotednit an der Kgl. Techn. hochschule Stuttgart. I: Die physis talifchen Grundlagen. Mit 47 Sig. Nr. 196.

II: Die Gleichstromtechnif. Mit 74

Siguren. Nr. 197.

III: Die Wechselstromtechnit. Mit 109 Siguren. Nr. 198.

Erdmaanetismus. Erdftrom. Wolarlicht von Dr. A. Nippoldt jr., Mitgl. des Kgl. Preug. Meteorolog. Inft. 3u Potsoam. Mit 14 Abbild. und 3 Cafeln. Nr. 175.

Ethik von Dr. Thomas Achelis in

Bremen. Mr. 90.

Das, von Dr. Ludwig Rellftab in Berlin. Mit 47 Siguren und 1 Tafel. Nr. 155.

# Sammlung Göschen Beinvandband

6. 7. 6öfchen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

Siirfabrikation. Certif-Industrie II: Geodafie von Dr. C. Reinhert, Pro-Weberei. Wirferei, Dosamentiererei, fesfor an der Technischen Sociatule Spinen- und Gardinenfabritation und Silgfabrifation von Prof. Mag Gürtler, Direttor ber Königl. Cedn. Zentralftelle für Certil-Industrie zu Berlin, Mit 27 Sia. Nr. 185.

Zinangwiffenichaft v. Geh. Reg.-Rat Dr. R. pan der Borabt in Friedenau-Berlin. Nr. 148.

Fildrart, Bohann. Bans Sachs u. Joh. Sifcart nebit e. Anh.: Brant u. hutten. Ausgewählt u. erlaut. von Professor Dr. Jul. Sahr. Nr. 24.

Fischerei und Fischzucht v. Dr. Karl Editein. Drof. an ber foritatabemie Ebersmalde, Abteilungsbirigent bei der Bauptstation des foritlicen Derjudsmelens. Nr. 159.

Lormelsammlung, Mathemat., u. Repetitorium b. Mathematit, enth. die wichtigften formeln und Cebriane d. Arithmetit, Algebra, algebraifden Analysis, ebenen Geometrie, Stereometrie, ebenen u. fpharifden Trigonometrie. math. Geographie, analyt. Geometrie d. Ebene u. d. Raumes. d. Different. u. Integralrecon. v. O. Ch. Bürklen, Drof. am Kal. Realapmn. in Schw. Gmund. Mit 18 Sig. Mr. 51. Uhnfikalifche, von G. Mahler, Drofessor am Comnasium in Ulm. nr. 136.

forfiwillenidaft pon Dr. Ab. Somanpad. Professor an der forstatademie Eberswalde, Abteilungsdirigent bei der Hauptstation des forstlichen Derfuchsmejens. Nr. 106.

fremdwort, Das, im Dentichen von Dr. Rudolf Kleinvaul in Ceipzia. Nr. 55.

Gardinenfabrikation. Tertil . In. dustrie II: Weberei, Wirferei, Dosamentiererei, Spiten- und Gardinenfabritation und Silzfabritation von Prof. Mar Gurtler, Direttor der Konigl. Cednifden Sentralftelle für Tertil-Industrie gu Berlin. Mit 27 Siguren. Ur. 185.

Bannover. Mit 66 Abbild. Nr. 102.

Seographie, Aftronomische, von Dr. Siegm. Gunther, Profesjor a. b. Tednischen Godichule in Munchen. Mit 52 Abbildungen. Nr. 92.

Bhuftiche, von Dr. Siegm. Güntber. Drofessor an der Könial. Technischen hochfdule in München. Abbilbungen, Nr. 26. Mit 32

fiehe auch: Candestunde. - Canderhinhe.

Geologie v. Drofelfor Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart. Mit 16 Abbild. und 4 Tafeln mit über 50 Siguren. Nr. 18.

Ceometrie, Analntische, der Chene v. Professor Dr. M. Simon in Straf. burg. Mit 57 Siguren. Nr. 65.

Analytische, des Raumes von Prof. Dr. M. Simon in Strafburg. Mit 28 Abbilbungen. Nr. 89.

Darftellende, v. Dr. Rob. haufner, Drof. a. d. Techn. hochfchule Karlsrube. I. Mit 110 Siguren. Nr. 142.

Chene, von G. Mahler, Professor am Gymnasium in Ulm. Mit 111 Nr. 41. zweifarb. Sig.

Brojektive, in funthet. Behandlung pon Dr. Karl Doeblemann, Drof. an ber Universität München. Mit 85 gum Teil zweifarb. Siguren. Nr. 72.

Geldichte, Bayerilde, von Dr. Hans Odel in Augsburg. Nr. 160.

bes Busantinifden Reidies von Dr. K. Roth in Kempten. Nr. 190. Deutsche, im Mittelalter (bis 1500) von Dr. S. Kurze, Oberl. am

Kal Luisenanmn, in Berlin. Ilr. 33. Frangoftidie, von Dr. R. Sternfeld,

Wriechische, von Dr. Beinrich Swoboba, Drofessor an ber beutiden Universität Drag. Nr. 49.

bes alten Morgenlandes von Dr. fr. hommel, Professor an ber Universität München. Mit 6 Bilbern und 1 Karte. Nr. 48.

### Sammlung Göschen Beinelegantem 80 Pf.

6. 7. Gölchen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

der Urzeit bis 1526 von hofrat Dr. Franz von Krones, Professor an der Universität Graz. Ur. 104.

II: Don 1526 bis zur Gegenwart von hofrat Dr. Frang von Krones, Drof. an der Univ. Gras. Nr. 105. Kömische, neubearb. von Real-gymnafialdirektor Dr. Julius Koch.

ftr. 19.

Aufftiche, von Dr. Wilhelm Reeb. Oberlehrer am Oftergymnafium in Mains. Nr. 4.

Badififdie, von Drof. Otto Kaemmel, Rettor des Nitolaignmnasiums zu Seipzia. Nr. 100.

Bameiterifdie, von Dr. K. Dande liter, Professor an der Universität Jürid. Nr. 188.

— der Malerei fiehe: Malerei. — der Mufik fiehe: Mufit. — der Pädagogik fiehe: Pädagogit.

— der deutschen Sprache siehe: Grammatit, Deuti de.

Gefundheitelehre. Der menfcliche Korper, fein Bau und feine Catiafeiten, von E. Rebmann, Oberrealiduldirettor in Freiburg i. B. Mit Gefundheitslehre von Dr. med. f. Seiler. Mit 47 Abb. u. 1 Caf. Mr. 18.

Gewerbewelen von Werner Sombart. Professor an d. Universität Breslau. l. 11. Nr. 203. 204.

**Gletscherkunde** von Dr. Frig Macacet in Wien. Mit 5 Abbild, im Tert und 11 Tafeln. Nr. 154.

Götter- und geldensage, Griechifdie und romifdie, von Dr. ferm. Steuding, Professor am Kgl. Gnm-nasium in Wurzen. Nr. 27.

fiebe auch: Belbensage. — Mntho-

loaie.

Sottfried von Strafburg. hart. mann von Aue, Wolfram von Efcenbach u. Gottfried von Straf. burg. Auswahl aus dem höf. Epos von Dr. K. Marold, Prof. am Kgl. Sriedrichstollegium zu Königsberg i. Dr. Ar. 22

Geschichte, Österreichische, I: Don Grammatik, Peutsche, und furze Gefdichte ber beutiden Sprache von Schulrat Professor Dr. O. Enon in Dresden, Hr. 20.

> Griedifche, I: Sormenlehre von Dr. hans Melber, Professor an ber Klofterfdule gu Maulbronn.

Mr. 117.

- II: Bedeutungslehre und Spntar von Dr. hans Melger, Professor an ber Kloftericule zu Maulbronn. Mr. 118.

Lateinische. Grundrig der lateinischen Sprachlehre von Drofessor Dr. W. Votich in Magdeburg. Nr. 82. Mittelhombeutine. Der Nibe-

lunge Not in Auswahl und mittelhochdeutsche Grammatit mit turzem Wörterbuch von Dr. W. Golther, Drofessor an der Universität Rostod. hr. 1.

Muffifche, von Dr. Erich Berneter, Drofessor an der Universität Drag. hr. 66.

- fiehe auch: Ruffifches Gefprachs. buch. - Lefebuch.

Dandelskorrespondenz, Deutsche, von Prof. Th. de Beaur, Oberlehrer an der Offentlichen handelslehranstalt und Cettor an der handelshochschule zu Leipzig. Nr. 182.

Frangonide, von Drofessor Th. be Beaur, Oberlehrer an ber Offentlichen Bandelslehranftalt und Ceftor an der handelshochschule zu Leipzig. Nr. 188.

Darmonielehre von A. Halm. Mit vielen Notenbeilagen. Nr. 120.

dartmann von Aue. Wolfram von Cichenbach und Gottfried von Strafburg. Auswahl aus dem höfifcen Epos mit Anmerfungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold. Drofessor am Könialiden friedrichs. tollegium zu Königsberg i. Dr. Nr. 22.

mit Anmerfungen und Wörterbuch Dauptliteraturen, Die, b. Grients von Dr. M. haberlandt, Privat-bogent an der Universität Wien.

I. II. Hr. 162, 168,

### Sammlung Göschen Je in eleganiem Leinwandband 80 Df.

6. 7. Gölchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Jelbenfage, Die beutsche, von Dr. Solonialgeschichte von Dr. Dietrich Otto Cuitpold Jiriczef, Prof. an der Universität Münster. Nr. 32.

fiebe auch: Götter- und Belbenfage.

- Mythologie.

Derber, Ber Cib. Gefdicte bes Don Run Diag, Grafen von Bivar. Berausgegeben und erläutert pon Professor Dr. Ernft Raumann in Borper, ber menschlidge, fein Ban Berlin. Itr. 36.

Ontten. hans Sads und Johann Sifcart nebit einem Anhana: Brant und hutten. Ausgewählt u. erläut. von Drof. Dr. Jul. Sahr. Nr. 24. Induftrie, Anorganifche Chemifche, v.

Dr. Guft. Rauter in Charlottenburg. I.: Die Leblanciodainduitrie und ihre Nebenzweige. Mit 12 Cafeln. Nr. 205. Salinenwejen, Kalifalze, II.:

6 Tafeln. Itr. 206.

- III .: Anorganifche Chemifche Draparate. Mit 6 Tafeln. Nr. 207. Integralvedinung von Dr. Friebr.

Junter, Professor am Realgomn. und an der Realanstalt in Ulm. Mit 89 Siguren. Nr. 88.

Repetitorium und Aufgabensammlung gur Integralrechnung von Dr. Friedrich Junter, Drofessor am Realgymn. und an der Realanftalt in Ulm. Mit 50 Siguren. Nr. 147.

Martenkunde, gefdichtlich bargeftellt pon E. Gelcich. Direttor ber f. t. Nautifden Schule in Cuffinpiccolo und S. Sauter, Professor am Realgymnasium in Ulm, neu bearbeitet pon Dr. Paul Dinfe, Affiftent ber Gefellfchaft für Erbtunde in Burgfdrift. Berlin. Mit 70 Abbildungen. Nr. 30.

Mirchentied. Martin Luther, Thom. Murner, und das Kirchenlied des 16. Jahrhunderts. Ausgewählt und mit Einleitungen und An-Ausgewählt mertungen verfehen von Professor 6. Berlit. Oberlehrer am Nitolaianmnafium zu Leipzig. Nr. 7.

Alimalehre von Professor Dr. W. Köppen, Meteorologe der Seewarte Hamburg. Mit 7 Cafeln und 2 Siguren. Ur. 114.

Shafer, Professor ber Geschichte an der Universität Berlin. Itr. 156.

Kompolitionslehre. Musitalische Sormenlehre von Stephan Krehl. I. II. Mit vielen Notenbeispielen. Mr. 149, 150,

und feine Sätigkeiten, von E. Rebmann, Oberrealschuldirettor in Freiburg i. B. Mit Gefundbeitslehre von Dr. med. f. Seiler. Mit 47 Abbilbungen und 1 Tafel.

Arifiallographie von Dr. W. Bruhns, Professor an der Universität Straß-burg. Mit 190 Abbild. Nr. 210.

Düngerinduftrie u. Dermandtes. Mit Andrun und Dietricheven. Einleitung und Wörterbuch von Dr. O. E. Jiriczet, Professor an der Univerfitat Münfter. Nr. 10.

> liebe auch : Ceben, Deutsches, im 12. Jahrhundert.

Aultur, Die, der Benaissance. Gefittung, Soridung, Dichtung von Dr. Robert S. Arnold, Privatdozent an der Universität Wien. Nr. 189.

Aulturgefchichte, Deutsche, Dr. Reinb. Guntber. Nr. 56.

münfte, Die araphildien, von Carl Kampmann, Sachlehrer a. b. f. f. Graphischen Cehr- und Dersuchsanftalt in Wien. Mit 3 Beilagen und 40 Abbildungen. Mr. 75.

Cehrbuch der Dereinfacten Deutschen Stenographie (Einigungs-Spstem Stolze-Schren) nebit Schlüffel. Lefeftuden u. einem Anhang von Dr. Amfel, Oberlehrer des Kadettenbaufes in Oranienitein. nr. 86.

Länderkunde von Gurova von Dr. Frang Beiberich, Professor am Francisco-Josephinum in Mödling. Mit 14 Terifartden und Diagrammen und einer Karte ber Alpeneinteilung. 11r. 62.

### Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Mf.

6. 7. 6öfchen'iche Verlagshandlung, Leinzig,

<u> Länderkunde</u> ber. naifden Groteile pon Dr. Grant Beiberich, Professor am Francisco. Tofephinum in Mödling. Mit 11 Tertfärichen und Profilen. Itr. 63.

Landeekunde von Baben von Drof. Dr. O. Kienit in Karlsruhe. Drofilen, Abbild. u. 1 Karte. Ir. 199. bee Ronigreide Banern bon

Dr. W. Got, Professor an der Kgl. Tedn. Bodidule Münden. mu Drofilen, Abbild u. 1 Karte. Ilr. 176. pon Skandinavien (Schweben, Horwegen und Danemart) v. heint. Kerp, Lehrer am Gymnasium und Cehrer ber Erbfunde am Comenius. Seminar zu Bonn. Mit 11 Abbild. und 1 Karte. Ilr. 202

bes Rönigreichs Württemberg pon Dr. Kurt haffert, Professor ber Geographie an der Bandelshochicule in Köln. Mit 16 Dollbildern und 1 Karte. Nr. 157.

Leben, Dentiches, im 12. Sabrnundert. Kulturhiftorifde Erund zur Kudrun. Don Prosessor Dr. Jul. Dieffenbacher in Freiburg i. B. Mit 1 Cafel und 30 Abbilbungen. 17r. 98.

Leffings Emilia Galotti. Mit Einleitung und Anmertungen von Oberlebrer Dr. Dotich. Nr. 2.

- Minna v. Sarnhelm. Mit Anm. von Dr. Comafchet. Itr. 5.

- Nathan der Meise. Mit Anmerfungen pon den Drofefforen

Denzel und Kraz. Ar. 6. Sicht. Theoretische Physik II. Teil: Licht und Warme. Don Dr. Guft. Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 47 Abbilbungen. Nr. 77.

Siteratur, Althochdentsche, mit Grammatit, Uberfegung und Erlauterungen von Ch. Schauffler, Professor am Realgymnasium in IIIm. nr. 28.

Literaturdenkmale des 14. n. 15. Jahrhunderts. Ausgewählt und erläutert von Dr. Bermann Janken in Breslau. Nr. 181.

anbereurs-Literaturen, Die, des Arients. I. Teil: Die Literaturen Oftafiens und Indiens v. Dr. M. haberlandt, Privatdozent an der Universität Mien. Nr. 162.

> II. Teil: Die Literaturen der Perfer, Semiten und Curten von Dr. M. haberlandt, Privatdozent an der Universität Wien. Nr. 168.

Literaturgeschichte, Peutsche, von Dr. Mag Kod, Professor an der Universität Breslau. Ur. 31.

Deutsche, der Alassikerzeit von Carl Weitbrecht, Professor an ber Technischen Godichule Stuttgart. Nr. 161.

Peutsche, Des 19, Jahrhunderts pon Carl Weitbrecht, Drofessor an ber Tednifden Bodiquie Stuttgart. I. II. Rr. 184. 185.

Gnalische, von Dr. Karl Weiser in Wien. Ir. 69.

Griedifdie, mit Berüdfichtigung ber Gefchichte ber Wiffenfchaften von Dr. Alfred Gerde, Professor an ber Universität Greifsmald. Mr. 70.

Ptalienische, von Dr. Karl Vohler, Professor a. d. Universität Beidel bera. Nr. 125.

Portugiefische, von Dr. Karl v. Reinhardstoettner, Professor an ber Kgl. Technischen Bochschule in München. Nr. 218,

Römildje, nog Dr. Bermann **Joachim in Hamburg. Nr. 52.** 

Ruffische, von Dr. Georg Volonstij in München. Itr. 166.

Spanische, von Dr. Rudolf Beer in Wien. I. II. Nr. 167, 168.

Logarithmen. Dierstellige Tafeln und Gegentafeln für logarithmifches und trigonometrifdes Rechnen in zwei Sarben zusammengestellt von Dr. Hermann Schubert, Professor an der Gelehrtenschule d. Johan-neums in Hamburg. Ur. 81.

## Sammlung Göschen Beinwandband 80 Mf.

6. 7. 68fchen'iche Verlagshandlung, Leipzig,

Einführung in die Philosophie von Dr. Ch. Elfenbans. Mit 13 Siguren. Nr. 14.

Juther, Martin, Chom. Murner und bas Rirdenlied Des 16. Bahrhunderte. Ausgewählt und mit Ginleitungen und Anmerfungen versehen von Prof. 6. Berlit, Ober-lebrer am Nifolaiapmnafium gu Leipzia. Nr. 7.

Magnetismus. Theoretifche Phyfit III. Teil: Eleftrigitat und Magnetismus. Don Dr. Guftav Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 33 Abbild. Nr. 78.

Malerei, Geschichte der, I. II. III. IV. V. von Dr. Rich. Muther, Dros Mufik, Gefdichte ber alten und feffor an der Uniperfitat Breslau. Nr. 107-111.

Maschinenelemente, Die. Kurg-gesaftes Sehrbuch mit Beispielen für das Selbststudium und den prakt. Gebrauch von Sr. Barth, Oberingenieur in Nürnberg.

Mechanik. Theoret. Physit I. Teil: Mechanit und Atustit. Don Dr. Gustav Jäger, Prof an der Univ. Wien. Mit 19 Abbild. Nr. 76.

Meereskunde, Phyfildie, von Dr. Gerhard Schott. Abteilungsvorfteher an der Deutschen Seewarte in hams burg. Mit 28 Abbild. im Tert und , 8 Tafeln. Nr. 112.

Metalloide (Anorganische Chemie. 1 Teil) von Dr. Osfar Schmidt, bipl. Ingenieur, Affiftent an ber Kgl. Baugewertschule in Stuttgart. nr. 211.

Meteorologie von Dr. W. Trabert. Dozent a. b. Universität u. Sefretar d. f. f. Jentralanstalt für Meteorologie in Wien. Mit 49 Abbilbungen und 7 Tafeln. Nr. 54.

Mineralogie von Dr. R. Brauns, Professor an der Universität Gießen. Mit 130 Abbildungen. Ur. 29.

Dinchologie und Cogit gur Minnefang und Sprudididitung. Walther p. d. Dogelweide mit Auswahl aus Minnesana und Spruch. dichtung. Mit Anmerfungen und Wörterbuch einem pon Guntter, Drofessor an ber Oberreal idule und an ber Tedn, Bodidule in Stuttgart. Nr. 23.

Morphologie, Anatomie u. Phy-hologie der Pflanzen. Don Dr. W. Migula, Prof. a. d. Techn. Bodid. Karlsruhe. Mit 50 Abbild. Nr. 141.

Murner, Thomas. Martin Luther, Thomas Murner und das Kirchenlied des 16. Jahrh. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmertungen verfehen von Drof. G. Berlit, Oberl. am Nifolaignmn. zu Leipzig. Ir. 7.

mittelatterlidgen, pon Dr. A. Mit gahlreichen Abbild. und Mufifbeilagen. Itr. 121.

Mufikalifdje Lormenlehre (Rompofitionslehre) v. Stephan Krehl, I. II. Mit vielen Notenbeispielen. Hr. 149, 150,

Mit 86 Sig. Mr. 3. Mufthaeldridite Des 19. Jahrhunderts von Dr. K. Grunsty in Stuttgart. I. II. Mr. 164. 165.

Minthologie, Deutsche, von Friedrich Kauffmann, Professor an der Universität Kiel, fir. 15.

fiche auch: Gotter- u. Belbenfage. -Belbenfage.

Mautik. Kurger Abrig bes täglich an Bord pon Bandelsichiffen angemandten Teils der Schiffahrtsfunde. Don Dr. Frang Schulge, Direttor ber Navigations-Schule gu Lubed. Mit 56 Abbildungen. Nr. 84.

Mibelunge, Der, Mot in Auswahl und Mittelhochdeutsche Grammatit mit furgem Worterbuch von Dr. W. Golther, Professor an ber Universität Roltod. Hr. 1.

fiebe auch: Leben, Deutsches, im

12. Jahrhundert.

Mutpflangen von Prof. Dr. 3. Behrens, Dorft. d. Großh. landwirtichaftlichen Derfuchsanitalt Augustenberg. Mit 53 Siguren. Hr. 123.

# Die deutschen Altertümer

bon

Dr. Franz Fuhfe Direktor bes ftäbtifchen Mufeum's in Braunschweig

Mit 94 Abbildungen

Zweite, verbefferte Auflage



Leipzig G. J. Göfchen'sche Berlagshandlung 1904

750

------

Alle Rechte, insbesondere das Übersetzungsrecht, von der Berlagshandlung vorbehalten.

### Inhaltsverzeichnis.

|                 |                 |           |     | •          |             |            |                | ,     | -    |     |      | -    |      |     |     |      |    |     |     |    | Seite           |
|-----------------|-----------------|-----------|-----|------------|-------------|------------|----------------|-------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|----|-----------------|
| Lit             | era             | tur       |     |            |             |            |                |       |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 4               |
| T               | Die             |           |     | م1م        | ń.          | h41i       | đ,             | 24    |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    |                 |
| 4.              |                 |           |     |            |             |            |                |       |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 7               |
|                 | 2.              | Di<br>Di  | eΩ  | Bro        | 1112        | ezei       | ŧ.             | •     | :    |     |      | •    | :    | :   | :   | :    | :  | :   | :   | •  | 20              |
|                 | <del>-</del> 3. | Di        | e ŝ | al         | lito        | ıtt=       | Ber            | iod   | e :  |     |      | :    | :    |     |     | ÷    | :  | :   |     | :  | $\overline{38}$ |
|                 | 4.              | Di        | e Ş | a          | Æè          | ne=        | Be             | riot  | e e  |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 43              |
| ŤΤ              |                 |           |     |            |             |            |                |       |      | , · |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    |                 |
| 11,             | . Di            | Die<br>Di |     |            |             |            |                |       | Jei  |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 48              |
|                 | 1.              |           |     |            |             |            |                |       |      |     |      | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | 48              |
|                 |                 | h         | Ωel | t z<br>hen | in          | yuu<br>n K | ก็บล์          | elidh | •    | er, | ·eil |      | in   | Ġ   | nf. | und  | 30 | ۲'n | •   | •  | 54              |
|                 |                 |           |     |            |             |            |                |       |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     | •   | •  | 67              |
|                 |                 | ď.        | Řί  | eibi       | une         | n. (       | Sďa            | mu    | ď 1  | ıni | b 9  | Wo   | iffe | n   |     | :    |    | ·   |     |    | 70              |
|                 |                 | e.        | Ch  | arc        | ifte        | r.         | ેં હ           | efel  | liae | ŝ   | Le   | ber  | t    |     |     |      |    |     |     |    | 83              |
|                 |                 | f.        | Øő  | tte        | ral         | aul        | je .           |       |      | ٠.  |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 87              |
|                 |                 | g.        | ලt  | aat        | <b>13</b> = | un         | ιb             | Red   | htøl | eb  | en   |      |      |     | ٠.  | •    |    |     |     |    | 90              |
| •               | -               | ň.        | Бa  | ınd        | eľ          | un         | b @            | Erw   | erb  |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 94              |
| ;               |                 | i.        | Ğd, | þrif       | t 1         | ınd        | $\mathfrak{L}$ | ied   |      |     |      | •    | •    |     |     |      |    |     | •   |    | 98              |
|                 | 2.              | Di        | e § | Reit       | ክ           | er         | ያዩሕ            | [fer  | mai  | nh  | PTI  | ma   |      |     |     |      |    |     |     |    | 99              |
|                 |                 |           |     |            |             |            |                | Red   |      |     |      | _    |      |     | •   | :    |    | :   | :   | •  | 99              |
|                 |                 | b.        | Re  | lia        | iöí         | er         | Br             | nuc   | ).   | CI  | bri  | ftli | фe   | 2   | (nf | änge |    |     |     |    | 102             |
| •               |                 | c.        | W1  | hi         | un          | ıg.        | Si             | tte i | u. 🤉 | Bro | au   | ď).  | 8    | erá | it. | Lan  | dw | irt | άþα | ft | 105             |
|                 |                 | d.        | RI  | eid        | un          | g, (       | Sď             | mu    | đ 1  | uni | b :  | Ŵ٥   | ıffe | n   |     |      |    | •   |     |    | 115             |
|                 |                 | e.        | Бa  | nd         | eľ          | uni        | b e            | ŏdhi  | ffat | rt  |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 127             |
|                 |                 | f.        | To  | ten        | be          | tat        | tun            | g.    |      |     | ,    | • .  |      |     |     | :    | •  |     |     |    | 129             |
|                 |                 | g.        | S   | hri        | ft :        | und        | <b>υ</b> 8     | ied   | •    | •   |      | •    | •    | •   | •   |      | •  | •   | •   |    | 132             |
|                 | 3.              | Di        | e n | ner        | ida         | inai       | iíð            | e A   | eit  |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 134             |
| •               | •               | a.        | St  | aal        | 3=          | un         | ιδή            | Red   | htel | eb  | en   | •    |      |     |     |      |    |     |     |    | 134             |
|                 |                 | b.        | Ri  | rch        | 2.          | M          | ora            | ι.    | •    |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 142             |
| E,              |                 | c.        | To  | tén        | be          | tat        | tun            | g.    |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 145             |
|                 |                 | d.        | W1  | ohr        | ıun         | ig.        | (8             | erä   | t.   | A   | đe   | rbo  | ıu.  | ,   | Za  | gb   |    |     |     |    | 147             |
|                 |                 | е.        | Mle | idi        | ınc         | ì. (       | 3ďa            | mu    | ťι   | ınd | ) {  | ₿a   | ffe  | n   |     |      |    |     |     | •  | 153             |
|                 |                 | f.        | Be  | rte        | hr          | un         | b §            | ğan   | del  |     |      | •    |      | •   |     |      |    |     | •   | •  | 163             |
| III. Anhang.    |                 |           |     |            |             |            |                |       |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    |                 |
|                 |                 | belf      |     |            | ١.          |            |                |       |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 165             |
| æ               | -               |           |     |            |             | ·          |                |       |      |     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |    | 166             |
| Sachverzeichnis |                 |           |     |            |             |            |                |       |      |     |      | ù    | •    | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | 100             |

### Literatur.

Die Geschichtswerke des Casar, Bellejus Paterculus, Florus, Sueton, Dio Cassius, Tacitus, Ammianus Marcellinus; Jordanes' Gotengeschichte, Protops Bandalentrieg und Gotenkrieg, Agathias' Hitorien, Gregor von Tours, Frankliche Geschichte, Fredegar, Fortsegung des Gregor, Raulus Diakonus, Geschichte der Longobarden; die Geographie des Strabon und des Pomponius Mela; die Naturgeschichte des Alteren Plinius. (Die genannten Werke sind, soweit sie deutsche Berhältnisse berühren, in guten Überseyungen herausgegeben unter dem Titel: "Die Geschichtscher der deutschen Borzeit". Leipzig, Franz Dunder.)

Briscus, Fragmente zur Geschichte bes oftrömischen Reiches. Seransgegeben von Better und Riebuhr. 1829.

Sidonius Apollinaris, Briefe und Lobreden (Monumenta Germaniae historica; auctores antiquissimi, Bd. 8).

Venantius Fortunatus, Opera poetica und opera pedestria (Monum. Germ. hist.; auct. antiquissimi 1881 und 1885).

Beowulf, herausgegeben von M. Senne. Paderborn, 1898. Überfest von bemfelben. Ebb.

(Für die vorgeschichtliche Zeit siehe auch das Literatur-Berzeichnis bei M. Hoernes, Urgeschichte der Menschheit, Rr. 42 der Sammlung Goschen.)

Almgren, D., Studien über nordeuropäische Fibelformen. Stockholm, 1897.

Die Altertumer unferer heibnifden Borgeit. Herausgegeben von & Lindenschmit. Maing, 1858 ff.

Arnold, Deutsche Urzeit. Gotha, 1879.

Dahn, F., Geschichte ber deutschen Urzeit. Gotha, 1888. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des romische.

germanischen Zentralmuseums zu Mainz. Mainz, 1902. Gasner, E., Zum beutschen Stragenwesen. Leipzig, 1889. Grempler, Der Fund von Sadrau. Leipzig, 1887 und 1888.

Grimm, J., Deutsche Rechtsaltertumer. Göttingen, 1828. Grupp, G., Kulturgeschichte bes Mittelalters. Stuttgart, 1894. Beierli, J., Urgeschichte ber Schweiz. Burich, 1901.

Benning, R., Das beutsche Saus in feiner hiftorifchen Entwidlung. Strafburg, 1882 (Bd. XLVII ber "Quellen und Foridungen gur Sprach = und Rulturgeichichte ber germ. Bölfer". Nachtrag dazu Bd. LV. 2).

Senne, Das beutsche Wohnungsmesen. Leibzig.

1899 ff.

Soernes, M., Urgeschichte des Menichen. Wien, 1891. - Urgefchichte der bildenden Runft. Wien. 1898. - Der diluviale Mensch in Europa. Braunschweig, 1903.

Softmann, Chr., Der Urnenfriedhof bei Dargau in ber Broving Sannover. Braunichweig, 1874.

Sahns, M., Sandbuch einer Geschichte des Rriegsmefens. Leipzia. 1880.

- Entwidlungegeschichte ber alten Trupwaffen. Berlin, 1879. Rauffmann, F., Deutsche Mythologie. Leipzig, 1898. (Sammlung Goichen Rr. 15.)

Rlemm, G., Sandbuch der germanifchen Altertumsfunde.

Dregben, 1836.

Roehl, C., Die Bandferamit der fteinzeitlichen Graberfelder und Wohnplate in der Umgebung von Worms (Festichrift). Worms, 1903.

Ronen, R., Gefäßkunde der porromischen, romischen und frantischen Zeit in den Rheinlanden. Bonn, 1895.

Lindenschmit, L., Sandbuch ber beutichen Altertumsfunde. I. Teil: Die Altertumer ber merovingifchen Beit. Braunschweig, 1880—1889. (Nicht mehr erschienen.)

- Die vaterländischen Altertumer ber fürstlichen Sammlung

auf Schloß Sigmaringen. Mainz, 1860.

Löher, F. v., Kulturgeschichte ber Deutschen im Mittelalter. München, 1891.

Meigen, A., Das deutsche Saus in feinen vollstumlichen formen. Berlin, 1882.

- - Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Oftgermanen, der Relten, Romer, Finnen und Glaven. Berlin, 1895.

Mertbuch, Altertumer auszugraben und aufzube-

mahren. Berlin, 1894.

Mestorf, J., Borgeschichtliche Altertumer aus Schleswig-Holftein. Hamburg, 1885.

Montelius, D., Om Tidsbestämning inom Bronsåldern. Stodholm. 1885.

- Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Standinavien. Braunschweig, 1900.

– Die älteren Kulturperioden im Drient und Europa.

Stockholm, 1903 ff.

Much, M., über ben Aderban ber Germanen. Wien, 1878.
— Die Heimat der Judogermanen. Jena und Berlin, 1904. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde. Berlin, 1883—1892.

(Noch nicht vollständig.)

Müller, S., Nordische Altertumskunde. Straßburg, 1898. Naue, J., Die Sügelgräber zwischen Ammer- und Staffelsee. Stuttgart, 1887.

- — Die vorrömischen Schwerter aus Kupfer, Bronze und

Gifen. München, 1903.

Quilling, F., Die Nauheimer Funde der Hallftatt- und Latene-Beriode in den Wuseen zu Frankfurt a. M. und Darmischt. Frankfurt a. M., 1903.

Darmstadt. Franksurt a. M., 1903. Schlig, A., Das steinzeitliche Dorf Großgartach. Stuttgart, 1901. Schröber, R., Lehrbuch ber beutschen Rechtsgeschichte. Leipzig, 1898.

Splieth, B., Inventar der Bronzealterfunde aus Schleswig-Holftein. Riel und Leipzig, 1900.

Stephani, R. G., Der alteste beutsche Wohnbau und seine

Ginrichtung. Leipzig, 1902 ff.

Eroltich, E. Freiherr b., Fundstatistit der vorrömischen Metallzeit im Rheingebiete. Stuttgart, 1884.

— Die Pfahlbauten des Bodensegebietes. Stuttgart, 1902. Boß und Stimming, Borgeschichtliche Altertümer aus der Wart Brandenburg. Berlin, 1890.

Billers, S., Die romifchen Bronzeeimer von hemmoor.

Hannover und Leipzig, 1901.

Bon Zeitschriften find außer zahlreichen Aublifationen in ben Organen ber einzelnen Geschichtsvereine hervorzuheben:

"Aarböger for nordisk Oldkyndighed."
"Ardiv für Anthropologie."

"Beitschrift für Ethnologie, Anthropologie und Urgeschichte."
"Witteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien."



### Die vorgeschichtliche Zeit\*).

### 1. Die Steinzeit.

Mit dem Namen Steinzeit belegen wir den Abschnitt in der Frühzeit der Entwicklung des Menschengeschlechts, in dem der Mensch den Gebrauch und die Bearbeitung der Metalle noch nicht kannte, in dem er einen großen Teil seiner Baffen und Bertzeuge aus Stein herftellte. Es eritrecti fich dieser Abschnitt über viele Jahrtausende, in denen natur= gemäß die menschliche Kultur allmählich fortschritt, ohne daß wir imstande maren, die einzelnen Stufen der Entwicklung genauer zu verfolgen. Wohl aber macht fich, für uns noch beutlich erkennbar, ein wesentlicher Unterschied in Lebensart und Fertigkeit zwischen den Menschen einer früheren und späteren Epoche der Steinzeit bemerklich, der uns bestimmt, von einer älteren und einer jüngeren Steinzeit zu reden.

Die ältere Steinzeit (paläolithische Beit) fällt in bas Diluvium, die der gegenwärtigen, dem Alluvium, vorausgehende Erdveriode. Das Klima war dem heutigen gegenüber weit rauher und fälter, von Standinavien und von den Alpen her hatten sich mächtige Gletschermassen einerseits über die norddeutsche Tiefebene bis an den Sarz und das Erzaebirge, andererseits über einen Teil von Süddeutschland

<sup>\*)</sup> Für diesen Abschnitt ift das Werk von Dr. M. hoernes, Urgeschichte Wenfcheit (Rr. 42 ber Sammlung Göschen) mit heranzuziehen, auf bas im folgenden wiederholt hingewiesen werden wird.

vorgeschoben, weswegen man diese Beriode auch die Eiszeit Sie hat vielleicht Sahrhunderttausende angedauert und murde durch marmere Berioden (Interalazialzeiten -Bwischeneiszeiten) zeitweise unterbrochen, die ein Buruckgeben ber Gletscher verursachten und Deutschland zum größten Teil eisfrei machten. Wahrscheinlich hat der Mensch nur während solcher Zwischeneiszeiten in größerer Anzahl in Deutschland gelebt. Sein erstes völlig sicheres Auftreten fällt bereits in eine fehr frühe Beit, vielleicht die erste Zwischeneiszeit, des Diluviums. Er begegnet uns hier 3. B. in Taubach, füd= öftlich von Beimar, und in den Rübelander Söhlen im Barz. Von den heutigen Menschenrassen unterscheidet sich der Mensch der Taubacher Zeit wesentlich, besonders durch seine stark hervortretenden Augenbrauenbogen und die niedrige. zurückweichende Stirn (Reandertal=Raffe, nach Stelett= reften, die im Neandertal bei Duffeldorf gefunden murden).

Er lebte zusammen mit einer Elesantenart (Elephas antiquus), dem Rhinozeros (Rhin. Merkii), dem Hollensowen, der Hohlenhone, hirsch, Wildschwein, Biber, Bison, Reh usw.

Die zweite Stufe des diluvialen Menschen finden wir bei Thiede und Westeregeln in Braunschweig, bei Munzingen im Rheintale (unweit Freiburg i.B.), in der Höhle im Lindenstal bei Gera und wahrscheinlich auch in den Höhlen Ofnet (bei Nördlingen i. Bayern) und Bockstein (im Lonetal zw. Nördlingen und Ulm).

Er lebte jufammen mit bem Mammut, Nashorn, Bferd, Renntier, Sohlenlowen, Sohlenhhane, Bolf, Bar, Eisfuchs ufw.

Die jüngste diluviale Stufe wird vertreten durch die Funde von Schuffenried (Württemberg), Hohlefels im Achstal, Andernach (Rheinprovinz), Wildscheuer b. Steeten a. d. Lahn u. a.

Mammut, Rhinozeros und die größeren Raubtiere kommen nicht mehr vor, dagegen Pferd, Urrind, Renntier, Edelhirsch, Wolf, brauner Fuchs, Eissuchs usw. Diese jüngste Stufe liegt nach den Berechnungen einzelner Gelehrter noch 10000 bis 20000 Jahre vor unserer Zeit.

Der Mensch der älteren Steinzeit fteht noch auf niedriger Rulturftufe. Fremd ift ihm die Runft, Sütte oder Saus zu errichten, unftat zieht er von Gegend zu Gegend, Unterschlupf suchend, wo die Natur ihm Schut gegen Kälte. Sturm und Niederschläge bot, in Sohlen ober Mulben, in fünftlichen Söhlen im Löß, unter überhangenden Felfen oder dem dichten Beaft der Baume. Rein Saustier begleitet ihn, das Feld zu bebauen versteht er nicht. Aber er weiß das Feuer in seinen Dienst zu stellen, und dadurch vermag er den Kampf gegen das rauhe Klima und die Riefen der Tierwelt siegreich durchzuführen. Er nährte sich von wildwachsenden Früchten und von den Erträgniffen der Jagd und des Fischfangs. Die Felle fanden als Kleidung Bermenbung, die Markknochen wurden aufgeschlagen und ber Inhalt verzehrt, das Fleisch am Holzspieß gebraten. Befäße zum Rochen scheint man nicht beseffen zu haben, jedenfalls mangelte noch die Kenntnis, aus Ton Geschirr berzuftellen.

Vieles von dem, was der diluviale Mensch an Werkzeug und Wassen besaß und benutzte, ist sicherlich im Lause der Jahrtausende vermodert, zerfallen, zerstört. Holzspeer, Keule, Schleuder und Bogen, diese primitivsten Wassen, die sastiedes Naturvolk kennt, konnten sich infolge des leichtvergängslichen Waterials nicht erhalten, ebenso Gefäße und Geräte aus Holz. Was uns die Bodensunde liesern, sind Gegenstände aus Stein und Bein. Alle härteren Gesteinarten dienten zur Verarbeitung von Wassen und Werkzeugen, vorzüglich aber der Feuerstein (Flintstein), der wegen seiner Härte und verhältnismäßig leichten Behandlung sehr geschätzt und verbreitet war. Er sehlt selbst in Funden solcher Gegenden nicht, deren Boden den Feuerstein nicht barg, in

die er also nur auf dem Tauschwege gekommen oder von dem wandernden Stamme mitgebracht sein kann.

Die Berarbeitung des Steines ist eine sehr einsache. Das abgeschlagene Stück wird in roher Beise behauen, dis es ungefähr die Form des gewünschten Berkzeuges annimmt; zu schleifen und zu polieren verstand man den Stein noch nicht. Als Handhabe dient ein Knochen, eine Geweihstange oder ein Holzstel, den man zuweilen an einem Ende spaltet, um in den Spalt den Stein einzuklemmen, dem man durch Umwickelung mit Bast oder Sehne und durch Verkitung mit Harz größeren Halt verleiht.

Unter den mannigfachen Formen der Steingeräte find besonders die messerartigen Gebilde. Pfeil- und Speersvipen und die Schaber häufig (f. Hoernes, Fig. 10 bis 12). -Tierknochen und Geweihstangen bienen zur Anfertigung von Bfriemen (f. Hoernes, Fig. 14), Nadeln, Bfeilsvigen, Angelhaten: Geweihstangen durchlocht man auch und bildet ihnen ein hammerformiges Berät. Frgendwelche nennenswerte Berzierungen fanden sich an den deutschen Kunden bisher nicht, wohl aber besiten wir aus dem "Reglerloch" bei Thaingen in der Nähe von Schaffhaufen, aus franzöfischen Söhlenfunden usw. Gegenstände mit figurlichen, vornehmlich tierischen Darftellungen, Die großes zeichne= risches Geschick verraten (f. Hoernes, Fig. 15). Es gehören Diefe Funde der jungften Stufe der alteren Steinzeit an, und es muß ben Resultaten weiterer Ausgrabungen über= laffen bleiben, ob jene frühen fünftlerischen Betätigungen auf jene Gegenden sich beschränken oder auch den diluvialen Menschen in Deutschland ergriffen haben. Daß dieser für Schmuck und Zierat nicht unempfindlich mar, zeigen die durchbohrten Tierzähne und kleinen Muscheln, die häufig fich finden und zur Serstellung von Retten, mit denen man den Körper schmückte, dienten. Weitgehende Fürforge für die Berftorbenen, Anlage von monumentalen Gräbern vermiffen

wir bei den Menschen dieser Zeit. Es ift bisher nicht gelungen, auch nur eine Grabanlage mit Bestimmtheit nachzuweisen.

Ein ganz anderes Geschlecht, Menschen von größerer Befähigung und höherer Kulturstuse zeigt uns die Epoche der jüngeren Steinzeit (neolithische Zeit). Auch die nördlichen Gegenden Europas, Dänemark und Skandinavien, sind jest eisfrei. Dem kalten, trockenen Klima des Diluviums ist ein gemäßigtes gesolgt, wir besinden uns im Alluvium, der jehigen Erdperiode. Flora und Fauna sind im wesentlichen dieselben wie heute.

Bwischen der Schuffenrieder Beit und der altesten, bis jett bekannten neolithischen Veriode klafft vorläufig noch eine Lucke. Ift der diluviale Mensch dem Renntier nach Norden gefolgt, erkennen wir feine Spuren vielleicht in ben fogenannten Riöttenmöddinger (Rüchenabfällen) ber banischen Ruften, gablreichen und zum Teil umfangreichen Niederlassungen, die sich durch die in großen Massen aufge-Rahrungsabfälle, pormiegend Seemuichelichalen bäuften (Muschelhaufen), verraten und der ältesten Beriode der neolithischen Zeit angehören? Waren die Menschen der jungeren Steinzeit aus dem Guden oder Sudwesten ber eingewandert. oder hat sich der diluviale Mensch in der unbekannten Bwischenzeit fo weit entwickelt, daß er mit dem Bolke des Neolithifums identisch ift? Vorläufig muffen wir diese Fragen noch als offene bezeichnen.

Der Menfch der neolithischen Zeit ift Aderbauer und

Biehzüchter, alfo feghaft.

Von Getreibearten baute man Weizen und Gerste, und zwar verschiedene Sorten, sowie Hirse an. Daneben wurde, im süblichen Deutschland bestimmt, Flachs gezogen. Ackersgerät, das mit Bestimmtheit als solches gelten kann, hat sich nicht erhalten. Die Getreidekvener wurden von Frauen auf primitiven Mahlsteinen (s. Hoernes, Fig. 16) zu Mehl vers

rieben, aus dem man kuchenförmige Brote zu röften verstand. Den Flachs spann man mittels der Handspindel (s. S. 61). Spinnwirtel (s. S. 61) fanden sich bei allen Pfahlbautenanlagen. Aus dem gesponnenen Flachs fertigte man Seile, Fischernetze usw., oder man verarbeitete die Fäden auf dem stehenden Webstuhle (s. S. 62) zu Geweben. Bon Haustieren war bekannt der Hund, dann Rind, Schaf, Biege, Schwein und Pferd.

Unter den Werkzeugen nehmen die aus Stein gefertigten den ersten Plat ein. Im Gegensatzu den einssachen Arbeiten der älteren Steinzeit versteht man jetzt aber den Stein zu schleifen und zu polieren (s. Hoernes, Fig. 18), wie überhaupt die Verfertigungsart in einigen Gegenden, so besonders in Standinavien und Tänemark, Schleswigsolstein, Mecklenburg und auf Rügen geradezu zu künstelerischer Vollendung gelangt. Zahlreich sind die Beile und Arte, teils Werkzeuge, teils Waffen, oft wohl auch beiden Zwecken dienend.

Die Beile aus Feuerstein sind nie durchlocht, sondern werden, keilförmig von Gestalt, in einen Holzschaft eingelassen oder an ihm sestgebunden (s. S. 10). Dagegen weisen die Beile und Arte aus anderen Gesteinsarten, aus Grünstein, Sandstein usw., meist ein Schaftloch auf, das den Holzstel aufnahm (s. Abb. 1—4).

Neben den Beilen finden sich Meißel, Messer, Haden, Dolche, Schaber, Speers und Pfeilspitzen, zumeist aus Feuerstein, und Steinkugeln, entweder durchlocht oder um die Mitte mit einer Kille versehen, die vielleicht als Keulen gedient haben. Meist sehr sorgfältig gearbeitet sind die Feuersteinsägen, die sich besonders in Norddeutschland häusig sinden. Neuere Versuche haben den Veweiß geliesert, daß die alten Feuersteinwerkzeuge sich bei der Arbeit gut beswähren, daß man mit ihnen ohne besondere Schwierigkeit Bäume fällen, Balken behauen, Sparrenwerk und Türen

herstellen kann. — Ja selbst zu chirurgischen Zwecken ließen sich die Feuersteinmesser gut benutzen. Wir haben Beweise dafür, das die Trepanation, das Herausmeißeln eines Stückes aus der Schädelbecke, an Lebenden vorgenommen wurde, und daß die Wunde verheilte. Welche Krankheiten,



Abbilbungen 1-4. Steinhammer (1/4).

ob heftigen Kopfschmerz (wie heute noch bei den Serben) oder Epilepsie (wie in der modernen Chirurgie) oder Wahnsinn, solche Operation heilen sollte, entzieht sich natürlich unserer Beobachtung.

Gerät aus Bein war weit verbreitet, fo Pfriemen, Ungelhaken, Nabeln, Harpunen und Hämmer, Arte und

Haden aus Geweihstangen usw. Ebenso häufig im Gebrauch waren Schalen und Schüffeln, Rellen und Löffel (diese auch aus Ton) aus Holz, die häufig in den Pfahlbauten gefunden wurden, während in den nördlichen Gegenden sich nur Spuren von hölzernen Geräten erhalten haben.

Tongefäße, welche die ältere Steinzeit nicht kannte, finden sich jest zahlreich (s. Abb. 5). Die von Frauenhand gefertigten Gefäße sind meist dickwandig und schlecht gebrannt, der Ton schlecht geschlemmt und reichlich mit Steinstückchen



Abbilbung 5. Reolith. Tongefäße (1/6).

(um ihnen größere Festigkeit zu geben) durchsett. In den letten Epochen der Steinzeit bessern sich diese Berhältnisse. Die Anwendung der Töpferscheibe ist erst in der La Teneseit ganz vereinzelt nachzuweisen, trotdem aber zeigen die Tonwaren überwiegend gute und gleichmäßige Bildung.

Die in den mannigfachsten Formen (Teller, Schalen, Schüsseln, Flaschen, Tassen, Räpfe, Terrinen, mit und ohne Henkel) vorkommenden Gesäße sind meist mit geometrischen Ornamenten verziert, die mit hölzernen oder knöckernen Instrumenten eingestochen oder eingerist, durch Kollenstempel eingeprest (Großgartach) oder durch Eindrücken einer Schnur (Schuntkeramit) hervorgerusen sind. Ost werden sie mit weißer Kreidemasse

ausgefüllt. Man unterscheibet eine große Anzahl verschiedener Then, deren Benennung man entweder dem Ornament oder der Form (Binkelbandkeramik, Bogenbandgruppe, linearverzierte Gefäße, Schnurkeramik, Zonenbecher, Zonenschurbecher, Rugelamphoren) oder aber einem bestimmten Fundorte (Hinkelsteins, Großgartachers, Bernburgers, Rösseners, Pfahlbaus, Schussenersebers, Mondsee-Thpus) entlehnt hat. Sine vollkommen sichere Bestimmung von Zeitstellung und Verbreitung dieser Thpen läßt sich heute noch nicht geben.

Während bisher aus der älteren Steinzeit Grabanlagen nicht nachzuweisen waren, kennen wir sie aus der jüngeren Steinzeit in großer Anzahl. Sie weisen landschaftlich manche Verschiedenheiten auf. Fast überall (neolithische Brandgräber sind dis jett nur in Mittelbeutschland und vereinzelt in Nordbeutschland gefunden worden) wird die Leiche, oft in hodender Stellung (Hoder), unverbrannt beigesett. In ganz Süb- und Mittelbeutschland und im Rheinlande ist sastausschließlich einfache Erdbestattung im Gebrauch. Die Leichen werden, auf dem Rücken liegend oder mit angezogenen Knieen auf der Seite liegend (liegende Hoder), einem schlichten Erdgrabe ohne Sarg, ohne Steineinfassung anvertraut. Oft sind die Gräber (z. B. von Südost nach Südwest oder von Oft nach West) orientiert.

Größere Gräberfelder dieser Art wurden z. B. am hinkelftein bei Monsheim am Rhein und in der Umgegend von Borms ausgedeckt. Beigaben: Steingeräte und Steinwaffen, Schmuck aus Muscheln, Schneckengehäusen und Tierzähnen, Getreidereibsteine (nur in Frauengräbern), Tongefäße. — Ebenso bei Rössen, Kreis Werseburg. Beigaben: Tongefäße, Steinhacken und Hämmer, Armeinge aus Marmor und Bein, Perlen aus Marmor, Muschel und Braunkohle, Anhänger aus Knochen, Stein, hirschlaften usw.

Wo Höhlen vorkommen, werden diese wohl als Besgrähnisstätten benutt.

Über Nordbeutschland (öftlich bis zur Ober), Dänemark und Standinavien (andererseits über Sprien, Nordafrika, Spanien, Frankreich und Großbritannien) sind die megalithischen Graber ausgebreitet. Ihre alteste Gestalt zeigen die freistehenden, kleineren Steingraber (Dolmen).

Benige hochkant gestellte Steine, die Tragsteine, bilden die Bände des Grabes, auf die sich ein großer Decktein legt. Da das Grab nie einem einzelnen diente, sondern wiederholt benutzt wurde, so wählte man den einen der Tragsteine etwas niedriger als die anderen, so daß zwischen ihm und dem Deckteine eine Össung blieb, welche den Zugang ermöglichte. Ein niedriger Erdwall scheint stets das Grab umgeben zu haben. Zuweilen



Abbildung 6. Sünenbett.

wird die Steinkammer von einem Kranze hochkant gestellter Steine umgeben (Rundgrab), oder ein ober mehrere Gräber liegen in einem länglichen Erdhügel, der aber nicht über den Deckstein reicht, und der ebenfalls in Form eines Rechtecks von Steinen eingesaßt ist (Hünenbetten, Abb. 6).

Eine jüngere Gestaltung der Steingraber sind die

Riefenftuben.

Die Zahl ber Tragsteine wird eine größere (7 und mehr), wodurch das meist von einem Erdhügel verdeckte Grab eine längliche Gestalt erhält. Ein Decktein genügt nicht mehr, es fommen beshalb mehrere zur Anwendung, und zu der Grabtammer sührt ein aus zwei Reihen von Steinen gebildeter Gang, der zum Teil auch von Decksteinen überdeckt ift (Ganggräber, Abb. 7).

Die jüngsten Gräber der Steinzeit sind die Steinkisten.

Bährend bei den kleineren Steingräbern und Riesenstuben die Tragsteine oft gegen  $2\,\mathrm{m}$  hoch und gegen  $1\,\mathrm{m}$  did und demgemäß auch die Deckteine von gewaltigen Dimensionen sind, ist die Ausdehnung der Steintiste eine weit beschenere. Der rechteckige Grabraum, der von hochsant gestellten Steinplatten, die mit Steinplatten überdeckt sind, gebildet wird, ist gewöhnlich  $2^{1}/_{2}$ — $3\,\mathrm{m}$  lang, 60— $70\,\mathrm{cm}$  breit und  $1/_{2}$ — $1\,\mathrm{m}$  ties. Die Leichen werden nicht mehr in hockender, sondern in gestreckter Lage beigesett.



Abbilbung 7. Ganggrab.

Endlich findet sich auch in Nordbeutschland, so mehrfach in Schleswig = Holstein, Mecklenburg, Brandenburg und Braunschweig, einsache Erdbestattung. Wahrscheinlich geshört diese Begräbnisart, wie auch die erwähnten Brandsgräber, in jenen Ländern in die jüngste Spoche der jüngeren Steinzeit. — Die Gräber östlich der Oder zeigen eine langgezogene dreieckige Steinsetzung (Trilithen, Kujawische Gräber).

Brandreste auf dem Grunde der Gradkammern weisen darauf hin, daß die Beisebung der Leiche mit einer seierslichen Opferhandlung verbunden war, daß man vielleicht auch später von Zeit zu Zeit den Toten Opser darbrachte.

In den beigegebenen Tongefäßen befand sich Speise und Trank, und ebenso beweisen die Tierknochen, die sich häusig in den Gräbern nachweisen lassen, daß man dem Berktorbenen eine Wegzehrung mitgab.

Aus dieser Fürsorae für den Toten, die aus einer aefestigten religiösen Anschauung, aus dem Glauben an ein Beiterleben nach dem Tode hervorgeht, erkennen wir neben allem anderen, mas wir über ihre Rultur ausfagen konnten. daß die Menschen der jungeren Steinzeit, in denen wir bereits Indogermanen im nördlichen Deutschland zu sehen glauben, ein begabtes, in seiner Entwicklung weit fortgeschrittenes Bolk maren. Richt nur, daß sie als sekhafte. friedfertige Leute den Ader bestellen und Saustiere balten. besiten sie auch einen großen Schat technischer Fertigkeiten und Erfahrungen und Auge für künftlerische Form und Berzierung. Die einzelnen Landschaften stehen untereinander in Sandelsverkehr, wie aus der Berbreitung bestimmter Formen und Ornamente hervorgeht. Geschätztes Material, wie Bernftein, Feuerstein, Jadeit, ist beliebte und begehrte Tauschware, ja die Sandelsverbindungen erstreckten sich sogar bis in die Gegenden des Roten Meeres, wie wir aus Kunden von rezenten Muscheln, die nur dort vorkommen, ersehen. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, daß die Ruftenvölker fühne Seefahrer maren, benen die weite Berbreitung ber nordischen Megalithgraber zuzuschreiben ift. Dieses Kultur= bild muffen wir uns vor Augen halten, wenn wir an die Frage nach den neolithischen Wohnungen herantreten. Ein Bauer und Biehzüchter in unferen Gegenden braucht eine Sofftatt und Ställe, er tann mit einer kleinen Rundhütte oder Wohngrube von faum zwei Meter Durchmeffer nicht auskommen, und es ist widersinnig, in unserem Klima ein Bauerndorf wie einen Kaffernfraal fich vorzustellen. Die Gehöfte waren aus Solz erbaut, ohne Fundamentierung.

wir dürfen uns also nicht wundern, wenn nach Jahrtausenden fast nichts von ihnen erhalten ist als hie und da eine Serdstelle. Glückliche Junde im Südwesten Deutschlands aus den letten Jahren gestatten uns überdies, wenigstens für die dortigen Gegenden einen Einblick in eine neolithische Haussanlage zu gewinnen. Das Wohnhaus ist von Scheune und



Abbilbung 8. Gehöft auf bem Stumpfwörschig (nach Schlig).

Stall getrennt, ersteres zerfällt in eine Diele mit Herd und einen erhöhten Schlafraum. Die Wände bestehen aus Wellerwerk (Holzgeslecht mit Lehmbewurf). Bon dem Gehöft auf dem Stumpswörschig bei Großgartach bei Heilbronn (f. Abb. 8), der besterhaltenen von den bisher bloßgelegten Wohnstätten, sagt Dr. Schliz: "Die Anlage war ein richtiges, reich ausgestattetes Wohnhaus mit einer die Feuerstelle bergenden Diele, besonderem Eingangskorridor und erhöhtem, geschmackvoll mit Wandmalerei ausgestattetem Schlafraum.

Das dazu gehörige  $5^{1/2}$  m davon entfernte Stallgebäude ift viel einfacher konstruiert. Es ist ebenfalls rechtedig, etwas breiter und erheblich länger als das Wohngebäude (8,40 m)."

Bur Anlage von Wohnstätten wählte man mit Vorliebe Höhen oder Abhänge, in deren Nähe sich guter Ackerboden und eine Quelle oder ein klarer Basserlauf besand. Wir erkennen sie heute noch, wenn auch von dem Hause sich nichts erhalten hat, an den zahlreich im Boden zerstreuten Topsscherben und Steingeräten. Plätze, an denen Feuersteinssplitter und halbfertige oder zerbrochene Feuersteingeräte oft in großen Massen liegen, sinden sich häufig auf Sanddünen oder Abhängen, die an Wiesengelände grenzen. Es hat die Erklärung Schumachers, der in diesen Plätzen den Ausenthaltsort der Hirten, die die Feuersteingeräte fertigten, sieht, viel Wahrscheinlichkeit für sich.

Eine besondere Siedelungsart sind die Pfahlbauten (f. Abb. 9) in vielen Seen der Schweiz, Österreichs, Obersbayerns, vereinzelt in Württemberg und Mecklenburg. Sie gehören zum großen Teil bereits der jüngeren Steinzeit an und reichen bis in die Bronzezeit. "Die steinzeitlichen Pfahlbauten waren hart an dem User errichtet, so daß ihre Überreste jetzt häufig ganz oder zum Teil auf dem trockenen Lande liegen. Die bronzezeitlichen Stationen lagen weiter draußen in den Seen" (Hoernes).

Wo Höhlen vorhanden waren, benutte man auch diese noch als Wohnung. So weisen z. B. die Höhlen der fränstischen Schweiz, Westsfalens usw. zahlreiche Überreste von neusteinzeitlichen Geräten auf.

### 2. Die Brongegeit.

Der eigentlichen Bronzezeit vorauf geht eine Aupferseit, die indessen als selbständige Kulturepoche nicht anzussehen ist: die aus reinem Aupfer gefertigten Werkzeuge, die



Abbilbung 9. Retonftruierte Anficht eines Pfahlborfes (nach Goernes).

zwar über ganz Deutschland verbreitet sich sinden, konnten doch nur in einer verhältnismäßig beschränkten Zahl zustage gefördert werden. Tiefgehenden Einfluß hat die Einstuhr der geringen Aupfermengen auf die Auktur nicht auszuüben verwocht. Wir können die Aupferzeit als eine Bescleiterscheinung der jüngeren Spochen der neolithischen Zeit auffassen. Die Wertzeuge aus Aupfer bestehen in der Hauptsache aus schlichten Beilen (s. Hoernes, Fig. 3), die den keilförmigen Steinwertzeugen offenbar nachgearbeitet sind. Sine auffallende Erscheinung sind die in Norddeutschland wiederholt gesundenen Doppeläxte, die ein so kleines Stielsloch haben, daß ihre Verwendung als Gerät ausgeschlossen zu sein scheint. Vielleicht stellen sie Votivgaben dar.

Die Kenntnis des Metalls kam den mitteleuropäischen Bölkern vom Driente her auf dem Handelswege. Schon gegen Ausgang der jüngeren Steinzeit hat man im Salzburgischen Aupfer gegraden, mit Schmelztiegel und Gußslöffel umzugehen gewußt, ohne daß sich allerdings die Kunde des Bergdaues schon jett weiter nach Norden ausgedehnt hätte. Blied indessen die Einfuhr des ersten Metalles, des reinen Kupfers, nur eine beschränkte, so wurde die Bersbreitung der Legierung von Kupfer und Zinn (ca. 90 bis 95% Kupfer und 10-5% Zinn), der Bronze, eine um so intensivere, so daß wir eine ganze Kulturepoche, die für die einzelnen Gegenden von verschiedener Tauer war, nach ihr "Bronzezeit" nennen.

Bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. müssen wir zurückgehen, wenn wir das erste Auftreten der Bronze in Deutschland verfolgen wollen. Bis nach Dänemark und Skandinavien hin gelangte bereits in dieser Frühzeit eine große Anzahl von Bronzegegenständen sowie von rohen Barren, die dort selbständig verarbeitet wurden. Bernstein, und zwar der von der Westküste der jütischen Halbinsel, war es, der süd-

liche Händler und mit ihnen das neue glänzende Metall nach dem Norden führte. (Der preußische Bernstein scheint erst in der römischen Zeit seinen Weg nach dem Süden, zumal nach Kom, gefunden zu haben.) Über große Strecken des heutigen Deutschen Reiches verbreitete sich die älteste Bronzekultur in ziemlich ähnlichen Erscheinungen, kam aber nicht überall zu voller Entwicklung. Während Ungarn, die Pfahlbauten der Schweiz, dann im Norden Hannover, Mecklendurg, Holstein nehst Jütland, Fünen, Seeland, Bornholm und das südliche Schweden einerseits, andererseits Branzbendurg und Pommern eine langdauernde, blühende Bronzezeit zu verzeichnen haben, war die der übrigen Gegenden nur von kürzerer Dauer und geringerer Bedeutung.

In den Gegenden mit langerer Dauer laffen fich eine grokere Reibe bon Entwicklungestufen ertennen, besondere heimische Formen bilden fich neben den Importsachen und den Nachahmungen aus. Die nordische Bronzezeit z. B., also die Brongezeit ber ficher bamals bereits von germanischen Stämmen bewohnten Gegenden, teilen neuere Foricher ein in eine frühe (1600—1400 v. Chr.), eine ältere (1400—1000 v. Chr.), eine jüngere (1000—600 v. Chr.) und eine jüngste (600—350 v. Chr.) Brongegeit: Splieth nimmt für Schleswig - Solftein 5 Berioben an, deren älteste ungefähr in den Beginn des zweiten vorchriftlichen Jahrtaufends fällt; in Ungarn und der Schweiz hat fie etwas früher, ca. 600 v. Chr., ihr Ende erreicht, mahrend man fie in Gegenden mit furger Brongezeit nur ungefahr bis jum Sahre 1000 rechnen fann. Letteren Zeitraum bezeichnet man als altere, die Folgezeit bis jum Schluß des Bronzezeitalters als jungere Bronzezeit, wenn man bie gefamte mitteleuropaifche Rulturericheinung ins Auge faßt, was natürlich nicht ausschließt, daß auch die altere Beriode in Landern von furger Brongezeit wieder in Unterabteilungen gerlegt wird. Go teilt Raue die baperifche Bronzezeit, die icon ca. 800 v. Chr. abichlieft. in eine altere und jungere Beriode, die er wiederum in je zwei Abschnitte gliedert.

Die Kultur der Bronzezeit knüpft unmittelbar an die der jungeren Steinzeit an. Wir haben es nicht überall

mit neuen Bolksstämmen, Trägern einer anderen Bilbung, zu tun, sondern meist mit den alteingesessenen Bölkern, die nur ein von außen hereingetragenes Kulturelement sich zu



Abbilbung 10. Sausurne.

eigen machen. Es tritt bes= halb auch keine plötliche und wesentliche Underung in Lebensart und Brauch ein. fondern es hat eine allmäh= liche Weiterentwicklung statt. die in vielen Beziehungen be= einflußt und gefördert wird durch die Renntnis der Bronze und ihrer Bearbeitung. Wir wundern uns daher nicht, daß Wohnung, Aderbau und Biehzucht zunächst feine sicht= bare Vervollfommnung er= fahren, fondern uns ben gleichen Standpunkt, wie zur

jüngeren Steinzeit, vorführen. Auf die Pfahlbauten ist S. 20 bereits hingewiesen. Andere Wohnungsreste der Bronzezeit sind sehr selten, man hat deshalb versucht, zur Rekonstruktion des Hauses eine besondere Urnenart, die in Teutschland besonders häusig in dem dem östlichen Teile des Harzes nördlich vorgelagerten Hügellande sich sindet, die sogenannte Hausurne\*), (s. Abb. 10) heranzuziehen. Doch ist es unmöglich, ein sicheres Bild zu gewinnen, da diese "Nachbildungen des Hauses" doch stets von der Topfsorm ausgehen und nur Anklänge an die Haussorm verraten. Teutlich erkennbar tritt nur ein mit Stroh oder Schilf gesedecktes Dach hervor. — Die Zahl der Werkzeuge und

<sup>\*)</sup> Die hausurnen gehören ber jungsten Beriobe ber norbischen Bronzezeit an.

Waffen ist eine außerordentlich große, die Formen von höchster Mannigfaltigkeit. Wir verweisen hier auf Hoernes Urgeschichte, 9 A und B, wo eine größere Anzahl von Typen aus der älteren und jüngeren Bronzezeit aufgeführt sind, und beschränken uns nur auf einige Formen. Die in Deutschsland gefertigten Bronzen sind ausschließlich durch Guß hers



gestellt. Wo es nötig war, bei Schwertklingen, Beilen usw., die eine Schneide haben mußten, wurde durch Hämmern nachgeholfen. — Zu den häufigsten Erscheinungen unter den Werkzeugen, die auch als Wasse Verwendung fanden, gehört der sogenannte Celt.

Das Wort entstammt einer zweiselhaften Stelle der Bulgata des hl. Hieronymus (ca. 390 n. Chr.), wo es Meißel oder Grabstichel bedeuten soll. Wir verstehen darunter meißelartige Beile, die den Steinbeilen der jüngeren Steinzeit in ihrem Urthpus, dem Flachcelt (s. Abb. 11), nachgebildet sind. Die Besestigung der Celte am Schaft geschieht entsprechend der der Feuersteinbeile (s. S. 12). Oft tragen sie seitwärts ein Ohr, durch das eine Schnur gezogen wird, welche man um den Schaft wickelt und so dem Werkzeug mehr Halt gibt (Abb. 13).

Bronzebeile mit Schaftloch, ähnlich dem Steinbeil (f. Abb. 1-4), find selten. Auch die zierlicheren Axtformen. meist ornamentiert, kommen nicht oft vor und scheinen alle im Guden ihre Beimat zu haben. An bronzenen Wert-Reugen find endlich noch die Meifel, Sicheln und Meffer au erwähnen. Besonders die jungere Bronzezeit ift reich an zierlichen Messern mit geschwungener Klinge (f. Abb. 16). die in den Pfahlbauten der Beftschweiz fich häufig finden und von dort als Sandelsware bis nach Schweben bin gehen. -- Reben den bronzenen Werkzeugen blieben natür= lich auch die von Stein, Bein und Holz im Gebrauch. Sveer= und Pfeilfviten aus Feuerftein, felten durchlochte Steinhämmer finden fich neben Bronzewaffen in Grabern ber 1. Beriode (Svlieth), die oft auch ein Stückhen Schwefel= fies und einen Flintspan als Feuerzeug (wie in der Steinzeit) bergen.

Die älteste der Stoßwaffen aus Bronze scheint der Tolch zu sein. Messer und dolchartige Gebilde aus Feuersstein weist bereits die jüngere Steinzeit auf; diesen Formen ist wahrscheinlich zunächst der Bronzedolch nachgebildet, aus dem dann durch Berlängerung der Klinge das zweischneidige Bronzeschwert (s. Abb. 17 und 18) hervorging, das, wie jener, als Stoßwasse diente. Die Klingenform des ältesten Tolches ist die eines gleichschenkligen Treiecks, oder sie nähert sich der Zungenform. Oft ist die Klinge von bedeutender Breite (trianguläre Tolche), so daß die Klingenbreite am Griffende ca. 1/3 der Klingenlänge entspricht (s. Abb. 19). – Aus der ältesten Tolchsorm hat

sich ein eigenartiges Gebilbe entwickelt, das man als "Komsmandoart" ober "Schwertstab" bezeichnet (s. Abb. 20). Die Schwertstäbe gehören der ältesten Bronzezeit in Nordbeutschsland an.

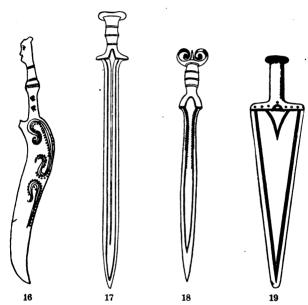

Abbildung 16. Norbisches (Mestorf.) — Abbildung 17. Vronzeschiert (1/2). (Nach sübbeutscher Form gearbeitet.) (Mestorf.) — Abbildung 13. Sronzeschiert (1/2). — Abbildung 18. Sogen. Antennenschwert (antennæ z Fühlhörner; 1/2). — Abbildung 19. Vronzebolch (1/2).

Eine Klinge, die sich von der Dolchklinge nicht unterscheibet, wird rechtwinklig in einem langen Schaft besestigt, der anfangs aus Holz, dann ganz oder zum Teil aus Bronze war. Später versah man die Klinge am Blattende mit einer Schaftdulle, durch die der Stab geschoben wurde.

Für Zeiten der Not versah man erhöhte Bunkte im Belände mit Ringwällen (f. Hoernes, Fig. 20), hinter die man

beim Andringen eines übermächtigen Keindes sich zurückzog, um ihn aus der Deckung heraus mit Burfaxt, Speer

und Bfeil zu begrüßen.

Aus Grabhügeln der älteren Bronze= zeit in Jütland und Schleswig find. verschloffen in Gichenfärgen, Stelette mit Rleidungsreften uns erhalten,

die uns eine fast vollständige Reton= struktion der Männer= und Frauentracht jener Fernzeit ge=



Abbilbung 21. Norbifde Mannertracht.

statten. Die Männer trugen ein vier= ectiges Stud Beug, bas unter ben Armen über der Bruft zusammenge= schlagen wurde und ungefähr bis zu ben Anieen herabreichte (f. Abb. 21). Un den oberen Bipfeln waren Bander befestigt, die, über die Schultern gebunden, das Kleidungsftud oben fest= hielten, mährend es um die Süften durch einen Ledergürtel oder ein gewebtes Band zusammengehalten wurde. war also ein kittelartiges Gewand ohne Ürmel und Salsichluß.

Abbilbung 20.

Schwertstab

(1 to).

Ein ärmelloser Mantel von ovaler Form, unter dem Kinn durch eine Bügelnadel (f. u.) zusammengehalten, hing ungefähr bis zu ben Aniekehlen herab. Das Haupt bedeckte eine bicke runde Müte aus Wollitoff, der auf der Außenseite pluschartig gerauht ist. Schuhe haben fich nicht erhalten. wurden

# Die Bronzeseit. HRAB

aber, wie unbedeutende Lederseste in ben Brühern undeuten, getragen. Bom Fuß bis zur Lade war das Bein mit Binden umwickelt.



Abbildung 22. Rafiermesser. Norbische Arbeit mit Schiffsornament (1/5). (Mestorf.)

Die Frauen trugen eine kurze Jacke mit halblangen Urmeln und einen Rock, ber in der Hüfte durch eine Schnur oder einen Gürtel festgehalten wurde. Das Haar barg man in einem eigenartig gestochtenen kleinen Netze. — Der



Abbilbungen 28. Norbische Fibeln (1/2). a) ältere Form, b) jüngere Form.

Körperpflege dienten Pinzetten (f. Abb. 45), Ohrlöffel, Rafiermesser (f. Abb. 22), in der jüngsten Zeit auch Kämme. — Der Schmuck erhielt durch das Austreten der Bronze natursgemäß eine außerordentliche Entwicklung. Neue Gegenstände und neue Formen dringen vom Often und Süden her in Deutschland ein, werden begierig angenommen und sehr bald selbständig bearbeitet. Zum Zusammenhalten der Kleider benutten Männer wie Frauen bronzene Bügelnadeln (Fibeln, s. Abb. 23), die in der "nordischen" Form durch ganz Deutschland verbreitet sind, während die "italische" Fibel, ungefähr unserer modernen Sicherheitsnadel entsprechend, in Mitteleuropa während der jüngeren Bronzezeit nur ungefähr dis zur Donau vorkommt. Die nordische (wahrscheinlich von Ungarn her gekommene) Bügelnadel unterscheidet sich von der italischen wesentlich dadurch, daß sie aus zwei Teilen besteht: der Nadel und dem Bügel, die in einfacher Weise miteinander verbunden sind.

Wahrscheinlich demselben Zwecke wie die Fibeln dienten Bronzenadeln, die in den verschiedensten Größen (von 10-60 cm) und mit mannigfachster Kopsverzierung sehr häusig sich sinden. Es ist möglich, daß die kleineren Exemplare auch als Haarnadeln benutt werden.

Zum Schmucke des Gürtels oder der Brust (vornehmlich bei der Frauentracht) dienten runde, schwach gewöldte Bronzesplatten, die in Norddeutschland häusig eine vorstehende Spipe in der Mitte haben und mit dem für die nordische Bronzezeit charakteristischen Spiralornament verziert sind. — Die außerordentlich große Zahl der übrigen Schmuckgeräte, der Ohrs, Halss, Arms, Fußs und Fingerringe, Beschläge, Knöpfe usw., kann hier nur angedeutet werden.

Die Armringe bestehen in Süddeutschland aus massien, weit offenen, ovalen, außen konveren, innen geraden Reisen mit nach außen vortretenden Endstollen (s. Abb. 25). Diese, in der älteren Zeit klein, treten in der jüngeren Zeit weit hervor, der Ring selbst wird viel breiter und nach innen hohl. Hür das lüdwestliche Deutschland sind Armreisen, die sich an den verschmälerten Enden in kleine Drahtspiralen auslösen, charakteristisch. Der norddeutsche Armschmuld der älteren Bronzezeit besteht aus starken, massiene Bronzeringen, deren Ränder glatt

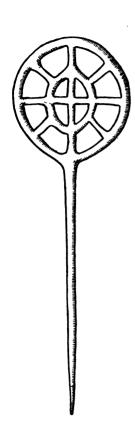







Abbilbung 26. Armreif (1/4).



Abbilbung 27. halstragen (1/4).



Abbilbung 28. Golbener Fingerring (1/1).

abschneiben, aus breiten manschettenartigen, geriefelten Bändern aus Bronzeblech, aus Bronzebrahtspiralen (j. Abb. 26) ober aus amei, durch eine breite Spirale verbundenen Spiralicheiben (fogenannten Sandbergen). In der jungeren nordischen Bronge-zeit werden die Reifen aus Bronzeblech hergestellt. An den breiteren find zuweilen Dien zum Unbangen von Rlapperblechen angebracht. Als Urm- oder Fußschnud diente auch ein aus Bronzeblech gefertigter großer runder Bulft. — In Süddeutsch-land waren Halkfetten aus kleinen Spiralröhren, an die Zierftude und fleine Spiralen gehängt wurden, beliebt. Die Bruft wurde mit einer fogenannten Brillenspirale geschmudt. Sauptlächlich die altere nordische Bronzezeit befitt eigenartige Halsfragen (f. Abb. 27): eine breite gebogene Bronzeplatte, Die fich gegen die Enden zu verstüngt. Gine andere Art stellen weite massive Ringe, von denen oft mehrere übereinander getragen werden, dar. Sie sind glatt, mit Linienornamenten verziert, oder gewunden (torquiert). Die ineinander gehatten Enden find bisweilen zu fleinen Spiraliceiben aufgewunden. Die gewundenen Ringe (Torques) gehen icon in die jungere Brouzezeit über. Dit find die Bindungen nur durch Riefelungen oder Einferbungen markiert. Die Enden erweitern fich zuweilen zu ovalen Platten. Besonders tunftvoll in technischer Beziehung find die aus blattbunnem, scharftantigem Bronzeblech gewundenen Ringe. Ge-wundene Ringe, die die Richtung der Drehung mehrmals wechseln (Wendelringe), sind die jüngsten und reichen schon in die La Tene-Zeit hinein. — Die Fingerringe bestehen aus bunnen Reifen, die oft mehrfach aufgewunden find. Golbene Spiralringe aus Doppeldraht (Roppenringe) tommen häufiger in Norddeutschland, seltener in Suddeutschland vor (f. Abb. 28). Sie find auch haarschmud, die Loden an den Schläfen wurden um fie gewickelt.

Die Reihe der Gefäße wird jetzt durch die aus Bronze vermehrt. Neben heimischen Erzeugnissen gelangen in der älteren Bronzezeit seltener, in der jüngeren in sehr großer Anzahl griechische und italische Fabrikate auch nach Nordbeutschland. Charakteristisch für den Norden sind bronzene Hängebecken mit Deckel (s. Abb. 29 und 30), die, ursprünglich kleinere Bronzedosen mit flachem Boden, im Laufe der Bronzezeit weitergebildet werden und in dem

jüngeren nordischen Abschnitte als reich ornamentierte Prachtsgefäße mit gewölbtem Boden häufig uns begegnen. Sie dienten wahrscheinlich zur Ausbewahrung von Kostbarkeiten, Schmuckgegenständen usw.

Der Keramik ist ein hervorragender Plat in dieser Periode nicht einzuräumen. In Süddeutschland beschränken sich die Ornamente in der älteren Zeit wesentlich auf kurze Leisten, Tupfenverzierung, vertikale Furchen auf dem oberen Bauchteile, Buckelchen und kleine Henkel. In der jüngeren Zeit werden die vertieften Ornamente, zuweilen aus einge-



Abbilbung 29. Hängebeden älterer Form (1/2). (Westorf.)



Abbilbung 80. Sängebeden jüngerer Form (1/4).

stempelten Dreieden bestehend, mit weißer Areidemasse auße gefüllt. Nachahmungen von Bronzegefäßen sind häusig in Süd» wie in Nordbeutschland. Her fehlen in der älteren Beriode tiefgefurchte Drnamente sast völlig. Wo eine Berzierung angebracht ist, besteht sie auß leicht eingeristen unzegelmäßigen Strichen. Bereinzelt kommen geschwärzte Gestäße vor. Auch in der jüngeren nordischen Periode sind die Urnen, Schalen, Schüsseln uhw. meist schmuckloß und zeigen die natürliche Farbe des Tons. Beliebt ist die Form mit scharfkantig gebrochenem Prosil. Außnahme bilden die Gesäße des Lausiser Typus (s. S. 42), die Haussurnen (s. S. 24) und die Gesichtsurnen, die schon der überzgangszeit angehören. Letzter sinden sich hauptsächlich

zwischen Ober und Weichsel, also in einem Gebiete, das früh von der Hallstattultur beeinflußt wurde. Gine Kombination von Hauß= und Gesichtsurnen ist bisher einmal in den Gils= borfer Steinkistengräbern (Prov. Sachsen) gefunden worden.

In der älteren Bronzezeit ift in gang Deutschland vorwiegend Bestattung unverbrannter Leichen, wie gur Stein-Aber die Form der Gräber andert sich. zeit. im Brauch. Wir haben fast überall Grabhügel, in denen die Leiche meist von einer Steinkiste oder Steinsetzung umschlossen, im Norden, fo Schleswig und Medlenburg, häufig in Gichenfärgen (Totenbäumen, f. Abb. 31 u. S. 69) gebettet liegt. Gin Krang bon hochkant gestellten Steinen (Bannkreis), der sich um den Sügel zieht, vollendet häufig das Grabdenkmal. Im vollen Schmude, mit Waffen und einigen Beigefäßen wird ber Berstorbene bestattet, Totenopfer, wie die Brandspuren beweisen, ihm dargebracht. In manchen Gegenden treten gleichzeitig tleine Sügel auf, oder fie fehlen ganz, und die Toten icheinen in Flachgräbern beigesetzt zu sein, wenn nicht hier durch frühe intensive Bewirtschaftung des Bodens die Sügel eingeebnet find. - Schon zu Ende der alteren Bronzezeit tritt eine völlige Underung des Beisetzungsbrauches ein, die mit einer neuen Anschauungsweise über das Leben nach dem Tode zusammenhängen muß, deren Ursprung zu verfolgen wir nicht mehr imstande find.

Der Leichnam wird in Norddeutschland fast ausschließlich, in Süddeutschland häufig verbrannt. Die Knochenreste vertraut man einer kleinen Steinkiste oder einer Urne
an, die meist durch Steinschichtung oder Steinplatten geschützt ist; Beigesäße und Beigaben sind spärlich. Über dem Grabe wölbt sich der Hügel, der "in einem Zirkel nördlich ber Alpen von Österreich über Bayern nach Südwest-Deutschland, der Schweiz und über die französische Grenze hinaus" bis zur römischen Zeit hin sich erhält. In den nördlicheren Gegenden Nordbeutschlands, in Oft- und Westpreußen, Pommern, Mecklenburg, Hannover, Schleswig-Holstein, versliert er an Umfang, um allmählich ganz zu verschwinden. Andere Gegenden kennen überhaupt keine Hügelgräber, sondern die sogenannten älteren Urnenfelber, d. h. die Knochensreste werden in einer Urne in Steinkiste oder Steinpackung in die Erde eingegraben. Diese Sitte verbreitet sich ungesfähr ums Jahr 800 v. Chr. von Oberitalien über Östersreich, Mähren, Böhmen, die Lausit, Schlesien, Posen und



Abbilbung 31. Grabhügel mit Totenbaum.

fächerförmig über die nordbeutsche Tiefebene, sie gehört also in Gegenden mit kurzer Bronzezeit bereits der Hallstattepoche an. Doch auch in Süddeutschland sinden sich stellenweise neben den Hügelgräbern Urnenfriedhöse, so bei Huttenheim, Oftersheim und Wallstatt (Baden), die wahrscheinlich dem Übergang zur Hallstattzeit angehören. — In den Hügelgräbern der älteren und jüngeren Bronzezeit sinden sich häusig, wie in denen der Steinzeit, Nachbestattungen aus jüngerer Zeit. Der neben dem Gehöft liegende Grabhügel ist als Familiengruft anzuschen.

Die Menschen ber Bronzezeit find Biehzüchter und Uders bauer, wie ihre Borfahren in ber jungeren Steinzeit. Sie spinnen und weben und verstehen, Bronze und Ebelmetall tunstvoll zu gießen. Besonders die nordische Bronzezeit hat es zu ganz hervorragenden Leistungen auf diesem Gebiete gebracht. Frauen wie Männer lieben glänzenden Schmuck und behängen den Körper mit Platten, Ketten und Ringen.

3. Mestorf beschreibt einen Fund aus einem Grabhügel in Angeln (c. 1000 v. Chr.): "In dem Grabe war offenbar einst eine vornehme Dame zur Ruhe gebettet. Die Finger der rechten Hand schmücken zwei goldene Spiralringe; auf der Bruft lag eine Fibel, auf Gürtelhöhe ein Dolch; neben ihr lag ein gestaltetes Gewand, und an dem linken Handgelenk trug sie ein Armband von Bernstein und Glasperlen, letzere von schöner blauer Farbe, aber darunter eine etwas größere von dunklerem Blau, mit mosaikähnlichen Einlagen von roten, gelben und weißen Schmelzplättchen, in ihrer Zusammenstellung einem Blüten-

zweige gleichend."

Selbst der Krieger strahlt in glanzvoller Wehr. Sinn für mannigfache ornamentale Bergierungen, fogar für vlaftische Darftellungen von Mensch und Tier ift durch füdliche Borbilder geweckt; das Ohr lauscht den weichen, vollen Tönen, die tunftvolle Blafer großen, im Norden gefertigten Bronzehörnern (Luren) zu entlocken vermögen. Glasperlen (aus Agnoten) und getriebenes Metallgerät, Bronze, Gold und Silber erwirbt man auf dem Tauschwege von fremden Sändlern, um Metallstücke, Felle, im Norden Bernftein ufm. wieder als Zahlung zu geben. Der Mann ift gewandter Reiter und versteht den zwei= und vierrädrigen Wagen zu führen. Schiffahrt ift ihm bekannt; der Anwohner von Nord- und Oftsee baut selbst größere Fahrzeuge mit Riel und hochauf= ragenden Steven, mit denen er die Wogen des Meeres durchfurcht. Über Staatsform und Sippenleben fehlt uns jede Renntnis, wohl aber dürfen wir aus den Grabanlagen und Gräber= funden schließen, daß die Frau ebenbürtig und geachtet neben bem Manne stand, daß also die ersten Stufen im Familien= leben und damit auch im Staatsverbande länast überwunden

Vielleicht ift den Rechtsaltertumern der Falt= stuhl beizurechnen, der bisher in 5 Gremplaren, & T. mit Bronzebeschlägen, aus der zweiten Beriode (Splieth) in Schleswig-Holftein und Jütland gefunden wurde. Er war wahrscheinlich ein Hoheitszeichen, wie noch im Mittelalter, und verdankt feine Form dem Umstande, daß er vom Richter ober Fürsten auf seinen Reisen zu Bolksversammlungen und Rechtsprechungen mitgeführt wurde. Db ein Entlehnungs= verhältnis zu den in Agnoten aus der Zeit von 1500-1100 v. Chr. gefundenen ähnlichen Stühlen anzunehmen ift, muß porläufig dahingestellt bleiben. Religiöfer Brauch trat uns, ohne daß wir ihm nachzugehen vermochten, in der Begräbnisart entgegen. Auch die partielle Bestattung, b. h. Beisetzung nur eines Teiles des Körpers ift vielleicht auf irgendwelche religiöse Vorstellung zurudzuführen, wenn wir nicht annehmen muffen, daß es in diesen Fällen um fern von der Heimat Verunglückte sich handelt, deren ganzen Leichnam man nicht mitnehmen konnte, von dem man aber wenigstens einen Teil im heimischen Familienhügel beifeten wollte. Die Sitte der partiellen Bestattung hat sich bis ins Mittelalter erhalten und wurde erft 1299 durch Bapft Bonifacius VIII. verboten. Ebenfo find die Depotfunde, bie neben den Grabfunden besonders in der jungeren norbischen Bronzezeit uns viele wichtige Gegenstände liefern, zum Teil wenigstens aus religiösen Anschauungen heraus zu erklären. Man legte die Gegenstände an bestimmten heiligen Orten als Weihgaben für die Götter nieder. Außer= bem sind sie aber oft als Berftede anzusehen, denen ent= weder der Bauer in Zeiten der Not und Gefahr seine kost= bare Sabe anvertraute, oder die von Sändlern angelegt wurden, um durch allzu große Bahl von Sandelsware sich nicht zu belaften oder zum Raube zu reizen. Solche zweifel= losen "Bandelsniederlagen" finden fich in Gud= wie Nord=

beutschland und liefern uns durch die Art ihrer Zusammenssetung (zerbrochene und gestickte Gegenstände, Rohmaterial aus Bronze, einsache Gußformen aus Stein oder Bronze, die sämtlich auf den Südwesten, die Schweiz hinweisen) den sicheren Beweis, daß die ausländische, die westschweizerische Konturrenz am Ende der nordischen Bronzezeit eine sehr große war, die nicht ohne einschneidenden Einsluß auf die Entwicklung der nordischen Typen blied. Handelswege waren zum großen Teil die Flüsse, und der Einsluß des Verkehrs zeigt sich, heute noch an den Vodensunden deutlich erkenndar, am stärtsten an den Orten, die im glücklichen Besitze begehrter Tauschobjekte (Vernstein, Salz) waren.

### 3. Die Sallstattperiode.

Diese Beriode hat ihren Namen erhalten nach den be= beutenden Funden, die bas große Flachgräberfeld auf dem Salzberge bei Hallftatt im öfterreichischen Salzkammergute Eine beträchtliche Angahl ber Typen, welche diefe Epoche charakterisieren, wurde dort gefunden, und es hat fich daher der Name Hallstattperiode neben der Bezeichnung erste Gisenzeit siegreich behauptet. Das Wesentliche für die neue Kulturerscheinung beruht in dem ersten Auftreten des Eisens in Deutschland, das auf dem Sandelswege bom Drient her im Anfang des letten vorchriftlichen Sahr= taufends tam. Wie schon erwähnt wurde, hat in Deutsch= land nur der Süden, das Oftalvengebiet, Banern, Bürttemberg, Baden und die Schweiz eigentlich teil an der Sallstattfultur, während in Norddeutschland die Bronzezeit (jungere) fortdauerte und nur einige bronzene Gegenstände im Hallstatistil als Importware borthin gelangten. ber Often, Schlefien, Bosen, Westpreußen find ftart von ber Sallftattfultur beeinflußt.

Auch die süddeutsche Hallstattperiode hat ihre Ent= wickelung, die uns geftattet, sie in eine altere und jungere Epoche einzuteilen. "Die jungere Stufe ber hallstattperiode, Die in Westdeutschland am glanzenosten in den fogenannten Fürstengräbern von Hundersingen und Ludwigsburg in Württemberg vertreten ift, gibt fich nach allem, was wir wiffen, als eine Beit gesteigerter Ginfuhr aus dem Guden und überhaupt gesteigerten Berkehrs zu erkennen. Ursprüngs lich dem Süden und unferer Beimat gemeinsam, hat die Sallstattkultur in der letteren länger gedauert, aber dabei von füdlichen Ginfluffen gezehrt. In der jungeren Sallftatt= periode, etwa 500 v. Chr., beginnt die maßgebende Stellung Italiens gegenüber dem mittleren Europa" (Hoernes). Während in der älteren Spoche das Gifen noch verhältnismäßig felten ift, und die Waffen aus Bronze und aus Gifen hergestellt werden, find sie in der jüngeren Beit überwiegend von Gifen, und die Bronze wird vorwiegend zur Berftellung von Gefäßen und Schmuchfachen verwendet.

Die sübdeutsche Bevölkerung der Halftattzeit war eine wohlhabende und friedliebende, die fleißig Ackerbau trieb, wovon die Spuren noch in den Resten von Hochäckern (langgestrecken, erhöhten Ackerbeeten von 1,50 m bis 2,50 m Breite, die durch tiese Wasserfurchen voneinander getrennt sind) erhalten sind. Ihre liebevolle Fürsorge für die Toten, auch die Frauen, denen sie Gefäße und Speisen mit ins Grab geben für ihre Bedürsnisse im jenseitigen Leben, gibt uns eine Andeutung über ihren sittlichen Standpunkt.

Stoffreste von Kleidungsstücken, die uns eine Retonstruktion der Tracht gestatteten, haben sich nicht erhalten, dafür aber eine große Anzahl von Schmuckgegenständen, die in den Gräbern weit zahlreicher als die Wassen sind. An Gewandspangen oder Fibeln begegnen uns vornehmslich nachsolgende Arten, die im wesentlichen von Italien

eingeführt sind oder die italische Form weitergebildet haben: die kahnförmige Fibel (f. Hoernes, Fig. 33), die Schlangensibel, die Certosasibel (nach dem großen Gräberfunde in der



Abbildung 32. Pautenfibel (1/1).

Certosa von Vologna genannt), die halbmondförmige Fibel (s. Hoernes, Fig. 34), die Loppelspiralfibel (s. Hoernes auf Fig. 25), endlich die Paukenfibel (siehe Abb. 32), die bereits der Übergangszeit angehört. Vorwiegend haben die Fibeln, wie unsere Sicherheitsnadeln,

eine Spirale, die der Nadel Federkraft verleiht, auf einer Seite des Bügels. In der letten Halltattzeit findet sich aber auch schon die Form, wo die Spirale auf beide Seiten des Bügels sich erstreckt.

Wenn die beiden Enden der Spirale durch eine Sehne verbunden sind, die sich beim Zusammendrücken der Fibel unter den Bügel legt und dadurch sedernd auf die Nadel wirkt, so bezeichnet man diese Form als "Armbrustsibel" (vgl. Abb. 54 und 55).

Die Form der Nadeln schließt an die der Bronzezeit an. Erwähnt seien solche mit Doppelspiralscheiben, die vielknöpfigen (s. Hoernes, Fig. 32), die mit umgebogenem Halse und die Schwanenhalsnadeln, die besonders häusig in Schlesien, Bosen und Westpreußen in der der La Tèneseit vorangehenden Periode sind und auch in der La Tèneseit noch zahlreich sich sinden. Die Nadeln sind meist aus Bronze, in der jüngeren Halstatzeit auch häusig aus Eisen. Weiter zählten zu den Schmuckgegenständen Halsringe aus Bronzedraht, auf die man wohl Vernsteinperlen zieht, Fingerringe, drahts oder bandartig, auch hohl und mit Kandleisten versehen, große, reichverzierte Vronzegürtel, die Leib und Rücken bedeckten, Gürtelschließen und Gürtelbleche, Kettensgehänge mit Klapperblechen, Fußringe und Armringe.

Letztere, sehr zahlreich in Frauengräbern gefunden, haben, wie die Fibel, carakteristische Formen, die uns die Zeitbestimmung eines Gräbersundes wesentlich erleichtern helsen. Nach

Naue beobachtet man besonders folgende Arten: in der älteren Hallfattperiode massive, ziemlich breite, nach außen start gewöldte Armringe mit Endstollen und mit senkrechten Barallelrippen verziert, deren Stelle auch buckelartige Wälste einenehmen (s. Hoernes, Fig. 35), massiv gegossene Armringe, "die den Eindruck machen, als hätte eine Schnur mit angereihten Berlen zum Muster gedient". Als die technische Fertigkeit sich mehr und mehr vervollkommnet, stellt man zene Formen auch in Hohlgüssen her und führt die halbe Sisorm ein. In der jüngeren Hallstatzeit kommen dann die "Tonnenarmwülste" (s. Abb. 33) dazu. Reben diesen Formen gehen sast geschossen sernen Errmenseren Derssäche her.



Abbilbung 33. Tonnenarmwulft (1/4). (Naue.)

Von den Waffen sind für die ältere Hallstattzeit charateteristisch die Langschwerter von Bronze oder Eisen, die schilsblattartige, mit starkem Grat versehene Klingen haben und scharf zugespist sind. Die Länge steigt bis zu 1 m. Der Griff endet häusig in einen hutförmigen, abgestumpsten Kegel (s. Hoernes, Fig. 27), ist mit Bronze, Horn oder Holz belegt und oft mit Bernstein, Gold und Elsenbein verziert. Die Griffzunge ist slach. Die Scheiden waren vermutlich aus Holz oder Leder, bisweilen auch mit Bronzeband umswidelt. Neben den Langschwertern sind eiserne Kurzschwerter von ähnlicher Bildung wie jene häusig, zu denen sich in der jüngeren Zeit zahlreiche eiserne Dolche mit Bronzegriff und hufeisensörmigem Knauf gesellen (s. Hoernes, Fig. 28).

Die Form der Bronze= und Eisenmesser, die auch in Frauengräbern häufig gefunden werden, ist eine sehr mannigs fache. Neben zierlichen Bronzemessern mit geschweifter Klinge haben wir besonders in der jüngeren Zeit starke Eisenmesser. beren breite Klinge fich gegen Die Svike zu wenig aufwärts biegt. Der Griff Diefer Meffer besteht aus Gifen und hat am Ende einen nafenförmigen Ansat (f. Hoernes, Fig. 30). Endlich seien Lanzensviten von Bronze und Gifen, Celte und Beile und Pfeilspiten, Bronzehelme und Schilde als zur Ausruftung des Kriegers gehörend erwähnt. - Unter den Gefäßen verdienen die bronzenen, die fleinen Bafen und Schalen, wie die großen Eimer. Situlä und Ciften, befondere Beachtung (f. Hoernes, Fig. 36-40). Die kleinen find getrieben, die großen aus dunnem Bronzeblech her= gestellt und oft mit ornamentalem und figuralem Schmuck versehen. Sie sind zum großen Teile importierte Kabrikate aus dem Lande der Beneter (öftlich von Gallia cisalpina). Bei ben Tongefäßen brauchen wir nicht nach fremden Ländern auszuschauen, sie find heimische Erzeugnisse und zeigen uns die Tonwareninduftrie in der jüngeren Sallstattzeit auf glanzvoller Söhe, die in der älteren Periode vor= bereitet wird. Bemalt werden die Gefäße häufig in Schwarz und Rot, mahrend die vertieften Linien mit weißer Rreidemaffe ausgefüllt werden. Die flachen Schuffeln tragen die Deforation meift im Innern. Reben Diefen Gefähen bes füddeutschen Gebietes muffen die gang ähnlichen bemalten Gefäße aus Schlesien (zu beiden Seiten der Dber, zwischen Glogau, Ohlau und Striegau) und bem füdlichen Vofen und die durch ihre Form charafteristischen Gefäße der Lausis (Lausiter Typus) hervorgehoben werden. Lettere find nicht nur über Mittelichleffen bis an die mittlere Saale und über das füdliche Brandenburg verbreitet, fondern wurden jüngft auch in Seffen, am Mittelrhein, in Bürttemberg, Baden und dem Elfaß gefunden.

Außer mannigfach geformten Kannen, Töpfen, Schalen, Näpfen, Taffen, Bechern finden sich Nachbildungen von Trinkhörnern, Dojen und Kinderklappern, zum Teil vogel- oder stierähnlich. "Die plastischen Berzierungen bestehen entweder in vertiesten Furchen oder aufgelegten Leisten und eigentümlich buckelförmigen Hervorragungen, welche zuweilen an weibliche Brüste erinnern (Bucklurnen)" (Boß).

Die gesamte Hallstattzeit, besonders aber die jüngere Epoche, stellt eine außerordentlich reiche Blüte vorgeschichtslicher Kultur dar. Die verschiedensten Techniken, Eisenschmieden, Gießen und Treiben der Bronze, wurden meistershaft außgeführt; größere Gegenstände, wie Wagen, verstand man geschickt und dauerhaft herzustellen. Künstlerisches Gessühl verraten die Gefäßformen, die Ornamente und die plastischen Versuche. Die Vorliebe für Schmuck ziert auch das Zaumzeug der Pferde mit glänzenden Vronzeplättichen. Straßen und Wege durchkreuzen die Lande und erleichtern die Handelsbeziehungen, die ihnen stetig neue Anregung bringen.

Gehöfte, die aus der jüngeren Hallstatzeit stammen und noch in der älteren La Tène-Zeit bewohnt waren, fand W. Soldan bei Neuhäusel im Westerwald. Die Wände der Holzbauten bestanden aus Wellerwert (s. S. 19), die Tenne war aus Sand und Ton gestampst, das Tach stand mindesstens 1 m über. Ten Zugang bildete eine im Wintel hinabsgesührte schiefe Ebene. Das Wasser sammelte man in Cisternen. Die Niederlassung war dort, wo das Gelände allein nicht schiebe, von einer künstlichen Wehranlage, einem Graben und Valisaden, umgeben.

#### 4. Die La Tene-Beriode.

Wie die Hallstatzeit, so hat auch die La Tene-Periode ihren Namen von einem berühmten Fundorte erhalten. "La Tene (d. i. Untiefe) heißt eine Stelle beim Dorfe Marin am Nordende des Neuenburger Sees in der Schweiz, wo in den Ruinen eines blockhausförmigen Inselkaftells Massen

von eisernen Waffen, Wertzeugen, Gefäßen, Schmucksachen gefunden wurden, die sich ebenso von den hallstättischen wie von den römischen unterscheiden" (Hoernes). Die La Tènes Kultur ist die Kultur der Kelten, deren Macht besonders in der letzten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends sich entfaltete.

Mit ihrer größten politischen Machtentfaltung fällt zusammen ein bedeutender kultureller Aufschwung, der be-

ftimmend auf das ganze deutsche Gebiet einwirkt.

Die La Tone=Rultur beendet sowohl die Hallftattzeit Süddeutschlands wie die jüngere nordische Bronzezeit. Der Stil der La Tone=Zeit, von orientalischen, griechtschen und itanschen Einwirkungen beeinflußt, unterscheidet sich von dem Hallfätter durch "schwungvollere Formengedung und Berzierungsweise". Diese besteht in der älteren Zeit in eigenartigen Verschnörkelungen, die Tiersiguren und menschliche Angesichter darftellen, aus dem "Fischblasenmuster", stilissierten Pflanzenornamenten, Dreieden, die aus drei nach innen gekrümmten, in einen Kreis eingeschriebenen Linien gebildet sind, aus sigürlichen Darstellungen usw. In der jüngeren La Tone=Zeit sinkt das Kunsthandwerk von seiner Hohe herab, sowohl in technischer wie in sormeller Beziehung. Billige Massenware, plumpere Formen nehmen überhand.

Das Eindringen des La Tene=Stils in die einzelnen deutschen Gebiete vollzieht sich natürlich nicht von heute auf morgen. Es brauchte einer gewissen Zeit, um ihn von Stamm zu Stamm weiter zu verbreiten. Formen von Hallstatt und der jüngeren nordischen Bronzezeit gehen eine Zeitlang neben ihm her, im Südwesten tritt er früher und schärfer hervor als im Norden, wo viele Gegenden übershaupt erst an der jüngeren La Tène=Rultur teilnehmen.

Die Lebensart der Bevölkerung wird durch die neuen Formen wenig berührt. Das Volk verharrt scheinbar in seiner friedlichen Tätigkeit des Ackerbaues nnd der Bichzucht. Neue Verkehrswege werden gefunden, alte zum Teil aufgegeben. Der Handel ist Tauschhandel. — In Südsdeutschland behält man die Grabhügel mit vorwiegendem Leichenbrande bei, in Norddeutschland hat man allgemein Urnenfelder. Die Urnen werden in kleinen Steinkisten oder in Steinpackung, oft mit einer Schale bedeckt, in die Erde gegraben. Bisweilen wölben sich noch stache Hügel über ihnen oder eine Steinsetzung bezeichnet außen die Stelle des Grabes. Es ist charakteristisch für die norddeutschen Urnenfelder, daß die Beisetung mit der Zeit immer schmucks



Abbilbung 84. Brongefibel (1/2).

loser und prunkloser wird, daß die Beigaben fortfallen, daß man zulest in einigen Gegenden sogar auf die Urne verzichtet.

Auch aus dieser Epoche fehlen uns größere Funde von Kleidungsreften. Bon den Schmucksachen seien wieder zuerst die Fibeln erwähnt. Die La Tene-Fibel ist von ganz charakteristischer Form und leicht zu erkennen. Die Spiralwindung liegt zu beiden Seiten des Bügels, das Fußende aber ist nach oben umgebogen. Bei der ältesten Form steht es frei empor, bei der mittleren legt es sich auf den Bügel auf (f. Hoernes, Fig. 46), bei der jüngsten ist es mit dem Bügel in einem Stück gegossen. Sie sind aus

Bronze, sehr häufig auch aus Gifen zierlich hergestellt und als Importartikel burch Deutschland verbreitet.

Die nordischen Nachbildungen sind meist weit plumper und variieren die süddeutsche Form in mannigsacher Beise (s. Abb. 34). Im südwestlichen Deutschland zeigt das zurückgebogene Fußende oft einen Tierkopf (Tierkopssibel). Sie sindet sich in der mittleren Rheingegend häusig, kommt aber auch in Württemberg und Bahern vor und ganz vereinzelt in Norddeutschland.

Die Nabeln knüpfen an die Arten der vorigen Beriode an; beliebt ift auch jest eine Einbiegung unterhalb des Kopfes, der, außerordentlich mannigfaltig gestaltet, oft Schaslens oder Augelform zeigt. Zur Herstellung der Nadeln verwendet man häufig Eisen und Bronze, diese für den Kopf. — Charakteristisch sind die eisernen Gürtelhaken in einfacher Form, die jest häufig vorkommen und noch in der nächsten Periode beliebt bleiben. Von den übrigen Schmuckgegenständen seien die Halbringe hervorgehoben, die, an eine Hallstattsorm anknüpfend, im Norden eine eigensartige Ausbildung erhalten haben.

Der Hallfattring, der als Borwurf diente, ist ein elastischer Hohlring, nach oben gebuckelt. Diese Form wird in Norddeutschand nachgeahmt, aber hier massiv gegossen. Daher war es nötig, ihn in zwei Teile zu zerlegen und mit einem Scharnier zu versehen. Bei der weiteren Entwicklung vergrößern sich die Buckel zu Zaden, bis zulett eine Kronensorm entsteht.

Die sübdeutsche Form der La Tene-Hals= und = Arm= ringe ift die mit nach den Enden zu wachsenden petschaft= artigen Knöpfen. Sie sind oft mit Menschenköpfen und fischblasenartigen Bildungen verziert.

Die wichtigste der La Tene-Waffen ist das Schwert. Dolche verschwinden fast völlig, die Schwerter, aus Eisen, haben lange, gerade Klingen. Es sind mächtige Hiebmaffen, die eine Metallscheide schütt. — Die Lanzenspiten (f. Hoernes, Fig. 44) haben meist eine schlanke, lanzettförmige Gestalt

mit starkem Grat. Düllencelte werden auch aus Gisen hers gestellt. Schilbbuckel wie Fig. 60 finden sich bereits gegen Ende der La Tene-Zeit.

Bronzene Gefäße (f. Hoernes, Fig. 42), rundliche oder flachgewölbte Kessel aus Bronzeblech, lettere oft mit Tragringen versehen und mit breitem eisernen Rande, sinden sich häusig. Daneben erscheinen, ein Zeichen dafür, daß der Berkehr mit Italien trot der gallischen Indasson nicht untersbunden ist, seingearbeitete Bronzegefäße, ähnlich der aus der Hallstatzeit bekannten Situla, und Schnabelkannen, die bereits in der vorigen Periode (z. B. in den Fürstengräbern zu Ludwigsburg) sich sinden, italischen Ursprungs.

Bereits in der Sallstattzeit mußte der Reichtum und Die

Formschönheit der Tongefäße hervorgehoben werden. Die= fer Charafter bleibt in Suddeutschland und breitet fich in der älteren La Tene-Reit auch über Norddeutschland aus. Bier wirkt in den S. 42 angeführten Gegenden noch lange ber sogenannte Lausiger Typus nach. Überhaupt zeigt Nordbeutschland jest im Gegensat zur Bronzezeit einen Formenreichtum an Tongefäßen, der geradezu überrascht. Blüte schwindet allerdings bereits in der jüngeren Beriode, Die ein ziemlich eintoniges Bild der keramischen Industrie uns bietet. In die frührömische Zeit hinein erftreckt fich noch diese Formenarmut, bis abermals — unter römischem Einfluffe - Die Keramit emporblüht. - Wir find bereits in die Zeiten gelangt, die von den erften Strahlen der Beschichte getroffen werden. Cafars Berichte von den Bermanen hatten hier Plat. Aber wir werden, um feine Trennung eintreten zu lassen, und um Wiederholungen zu ver-

meiden, das kulturgeschichtliche Bild der letten vorchriftlichen

Beiten mit der nächsten Epoche gusammenfaffen.

#### II. Abschnitt.

## Die frühgeschichtliche Zeit.

Die frühgeschichtliche Zeit umfaßt die Spoche von dem ersten Auftreten unserer Borfahren in der Geschichte an bis zum Zeitalter Karls des Großen.

Es ift also eine Reit, aus der wir allerdings bereits schriftliche Nachrichten über die Germanen besiten, die aber noch nicht im hellen Lichte ber Geschichte bor uns liegt: eine Zeit der Dammerung, des Übergangs. Die Zeugniffe historischer Schriftsteller find zum Teil noch febr fparlich und unzuverlässig, wir muffen fie baber zu erganzen und ju berichtigen suchen einmal mit Silfe ber Rückschlüffe, welche die Sprachforschung gestattet, dann aber besonders durch die Ergebnisse der Bodenforschung. Die letteren geben uns an die Sand, die ganze Beriode einzuteilen in Die römische Beit, die Beit der Bölkerwanderung und die Zeit der Merovinger. - Römische Formen. römischer Schmud und römisches Gerät herrschen während ber erften Sahrhunderte driftlicher Zeitrechnung in Bermanien durchaus vor. Als dann während der Bölkerwande= rung das politische Übergewicht der Römer schwindet, mischt sich germanische Form mit der römischen: es entsteht eine Übergangszeit, die mit dem Überwiegen des germanischen Still in der Zeit der Merovinger endet.

#### 1. Die römische Zeit.

#### a) Die Wohnung.

Als die Germanen zum erstenmal in die Geschichte einsgriffen, als römische Schriftsteller es der Mühe für wert

hielten, das Augenmerk ihnen zuzuwenden, mochten dem berwöhnten Bürger bes großen Weltreiches unfere Borfahren wohl als ungeschlachte Barbaren, ihre Lebensverhältniffe als höchft primitive erscheinen. Indeffen deuten manche Einzelheiten der oberflächlichen und ungenauen römischen Berichte schon an, daß wir es mit Bolkerschaften zu tun haben, die längst nicht mehr auf der ersten Stufe der Entwicklung itehen, und die Bodenfunde haben uns den ftriften Beweiß dafür geliefert. Ungefähr drei Jahrtaufende bereits betrieben fie nachweislich Ackerbau und Biehaucht, seit fast zwei Sahrtaufenden kannten fie Bronze und Edelmetall und ihre Bearbeitung, feit Sahrhunderten bas Gifen; fie webten, bauten Säufer, hatten Strafenanlagen und Sandelsverbinbungen mit dem Often, Guden und Weften, durch die fie ftetig in ihrer Entwicklung geforbert wurden. Naturgemäß fonnen wir diefe Entwicklung nur auf einigen Bebieten, nur an folden Gegenständen verfolgen, die der Bernichtung troten und fich im Schute von Erde. Waffer oder Moor bis auf unfere Beiten erhalten haben. 200 das nicht der Fall ift, find wir, wie bei ben Bohnungsverhältniffen, auf die wenigen literarischen Rachrichten und auf Rückschlüsse angewiesen. Da muffen wir benn unfer Augenmert auch auf die Bauernhäuser der Gegenwart richten, welche an vielen Orten bank ber Bähigkeit, mit ber ber Landmann am Althergebrachten festhält, uraltes Volksgut bewahrt haben. Und wie heute verschiedene Bauarten unter den Bauernhäufern sich erkennen lassen, so dürfen wir auch für jene alte Zeit mit Sicherheit die Anfänge mehrerer bestimmter Typen der Wohnung, aus denen im wesentlichen die heutigen fich entwickelten, annehmen.

Das gotische Saus, wie wir es aus bem Wortschape bes Ulfilas zu rekonstruieren vermögen, war ein Fachwerkbau. Es bildete wohl meist einen einzigen Raum, der bis zum First ohne Rwischenbede fich ausbehnte. Den Gingang vermittelte eine Tur. Die bisweilen aus Flechtwerf bestand (haurds), mabrend fleine Kenster (auga-daurons = Augenturen) das Tageslicht ein-Bur Erwarmung, sum Rochen und Bacten biente ber Dien (auhns), unter bem wohl nur ein offener Berd zu verstehen Jedenfalls gab es teinen Ramin, fondern ber Rauch fuchte fich hier, wie bei ben übrigen germanischen Saufern, burch eine Diffnung im Dache feinen Beg ins Freie. Neben Diefem Wohnhause erhoben fich als selbständige Bebaude Ställe und Schennen. und das Gange mar umfriedigt von einem Zaune, deffen doppelflügeliges Tor Ginlaß gemährte.

Bahricheinlich bejag bas gotische Saus auch eine Borhalle. bie wir bei dem friefischen mit Sicherheit annehmen durfen. Denn Plinius ergablt und, daß die Friefen bei dem ganglichen Mangel an Quellmaffer das Regenwaffer auffangen und in Bertiefungen im Borblate ihres Saufes aufbemahren. Bauart ift von ähnlich einfacher Ratur, wie bei den Goten. Ein dedenloser Sauptraum mit dem Berde wird von Rachwertmanden umichloffen. Es ift mahricheinlich, daß bisweilen, wie auch beim gotischen Saufe, ein ober mehrere Nebengemächer von diesem rauchigen Sauptraume abgesondert waren. Go weit gleichen sich gotisches und friesisches Saus. Während aber bei jenem der Saupteingang an der Giebelfeite fich befand, führt

er bei diesem durch die Lanaswand.

Einen eigenartigen Topus zeigt bas fachfische Saus. Es vereinigt Bohnung, Ställe und Getreideraume unter einem hohen Dache. Der Eingang führt uns von der Biebelfeite auf Die Deele, zu beren Seiten Die Biehftande fich befinden. hintergrunde dehnt fich bas "Flet" aus, ber Raum, welcher ber Familie zur Bohnung bient. Auf bem Flet fant und fteht heute noch der herb. Über Deele und Biehständen lagert bis jum Firfte hinauf auf lofen Brettern die Frucht des Feldes und der Ertrag der Biefen. Bon feinem Sit am Berde aus fann der hausherr die gange Birtichaft übersehen. - Der Giebel war vielleicht schon in dieser Frühzeit mit zwei freuzweis stehenden Pferdetopfen geschmudt, denn sie finden sich überall da, wo sich Niedersachsen ansiedelten. Das Pferd mar von alters her das Bahrzeichen des fächfischen Stammes.

Das frantisch-oberdeutiche Saus besteht, wie das friefische und gotische, aus einem Sauptraume, dem Eren, mit dem Berde. Bon diefem Raume tann eine Stube abgefondert werden. Eine Decke besitt der Eren nicht, wie aus dem alten alemannischen Gesetze hervorgeht, nach dem ein Kind nur dann erbberechtigt ist, wenn es die Augen ausschlagen, den Hausgiebel und die vier Wände ansehen kann. Durch eine Borhalle tritt man in das Haus meist auf der Längsseite. Die Wirtschaftsgebäude schließen sich an das Wohnhaus direkt an.

Die Bauart der Säufer unserer Borfahren mar natür= lich im Vergleich zu der unferer heutigen Bauernhäufer eine fehr einfache. Im Laufe von zwei Jahrtausenden hat die Technik bedeutende Fortschritte gemacht, bas Sandwerkszeug hat fich vervollkommnet. Gleich bei der Kundamentierung springt der Unterschied zwischen alter und neuer Bauart in die Augen. Gine Untermauerung des Saufes mar den Germanen unbekannt, wie fie überhaupt die Runft, eine Steinmauer zu errichten, erft bon ben Römern lernten. (Das Wort "Mauer" ist dem lateinischen "murus" entlehnt.) Bielfach wird das Haus, d. h. die hölzerne Grundschwelle, ohne jeden Unterbau auf den feftgeftampften Lehmboden aestellt, der, wie noch heute beim niedersächsischen Sause, den Fußboden vertritt. In Oberdeutschland ftellt man häufig das Saus auf eingerammte Pfahle, derart, daß awischen Rußboden und Erdoberfläche ein freier Raum beitehen bleibt, der Luftdurchzug gestattet und die Fäulnis des Holzes hintanhält.

Tas Haus selbst war im Fachwert oder Blockbau errichtet. Bei jenem wurden die offenen Fachwerke durch Flechtwerk, das man mit Lehm bewarf, geschlossen, wie wir es schon in der jüngeren Steinzeit kennen gelernt haben, und wie es heute noch an alten Bauernhäusern sich sindet. Die Außenseite dieser Lehmbekleidung pflegten die Germanen, wie uns Tacitus erzählt, mit einer reinen und glänzenden Erdfarbe (in Ermangelung von Kalk, den sie erst später durch die Kömer kennen lernten) zu bemalen. — Bei der Konstruktionsweise des Blockverbandes, der in den südlichen

und füdwestlichen Teilen Deutschlands hauptsächlich aus gewandt wurde, werden die Wände durch aufeinander geslegte Stämme gebildet.

Das Dach war mit Stroh, Rohr, Rafenftuden ober Schindeln gebecht. Biegel, aus bem lateinischen tegula gebildet, lernten die Germanen erft durch die Römer kennen. Bur Unterftützung des Daches erhob fich inmitten des Bebäudes eine Säule, die vom Aufboden bis zum Firftbalten reichte. Sie hatte - urfprünglich durch ihre konstruktive Wichtigkeit - eine gang besondere Bedeutung und war, nächst dem Berde, der heiligfte Teil des Saufes. — Rleine, niedrige, unter dem Dachvorsprunge verschwindende Lichtöffnungen waren vorhanden, aber unverglaft. Man verbangte fie mohl mit Decken, oder verfette fie mit Brettern. - Die Türen waren urfpringlich durch einen Riegel gehalten und verschloffen und treten früh als Flügelturen auf, fei es daß fie in fentrechter ober magerechter Teilung auseinanderschlugen. Gine Art Borbau legte fich ihnen als Schutz gegen die Witterung bisweilen bor. — Jene oben angeführten Wohnungsarten find echt germanisches Gigentum und stellen den ersten und einzigen völlig nationalen Bauftil unseres Bolkes dar. In ihnen wohnte der Freie mit feiner Kamilie und seinem Gefinde, und nur der Kürft, der Stammesführer, gestattete sich wohl außer der einfachen Wohnung einen großen Sallenbau zur Bewirtung und Beherbergung von Gaften, der aber in feiner Konftruktion vom Wohnhause nicht abweicht, sondern nur eine erweiterte, größere Urt desselben darftellt. Un den Wänden solcher Sallen liefen Banke entlang und außerdem mar ein Sochfit vorgesehen für den Fürsten. — Armeres Bolt, Unfreie und Hörige mochten wohl auch in primitiven Hütten haufen, in zeltartigen Wohnungen von Tierhäuten, Baumrinde, Reifig oder Rohr. Auch Söhlen mochten ab und zu manchem

Unterkunft gewähren, aber berartige Fälle waren nicht Regel, fondern Ausnahme.

Noch ift eine Art von Borratstammer (die den fehlenben Keller vertrat) zu erwähnen, die die Germanen — nach Tacitus' Bericht — unter der Erde anzulegen pflegten. Es waren primitive Reller, Erdlöcher, die, jedenfalls durch Balten feitlich und oben verschlagen, mit Dünger zugedeckt wurden und auf diefe Beife einen im Commer fuhlen, im Winter warmen Aufbewahrungsraum für Lebensmittel boten. Sie kommen fcon in früheren Beiten, besonders häufig von der La Tene-Beit an, vor (Trichtergruben, Mardellen), haben fich lange erhalten und müffen bisweilen eine größere Ausbehnung gehabt haben, da fie auch als Webewerkstätten und Spinnftuben von den Mägden bis in die merovingische Beit hinein benutt murben. - Städteanlagen maren den Germanen unbefannt. Auf seinem Grund und Boden, in seinem Unwesen war der Besitzer unumschränkter Berr; er bildete mit feiner Familie, seinem Gefinde eine Gemeinde für sich und gab dieser Tatsache dadurch nachdrücklichen Ausbrud, daß er haus und hof mit einem Zaune umzog, daß er unmittelbare Nähe mit dem Nachbarn vermied. Auch Nütlichkeitsrücksichten verlangten folches Getrenntwohnen. Die ftrohgedeckten Holzbauten boten große Feuersgefahr, jo daß beim Wohnen Saus an Saus bei Ausbruch einer Feuersbrunft wahrscheinlich das ganze Dorf eingeäschert ware. — Bei ben Dorfanlagen zeigt fich — an fehr vielen Orten noch bis heute zu bemerken — niemals ein übereinstimmender Plan. Nicht einmal auf einen gleich= mäßig dnrchführenden Straßenzug ift Rüdficht genommen, fondern die Gehöfte liegen "unregelmäßig an trummen, engen, verschieden ineinander, oder auch nur in Sofe munbenden Strafen" (Meigen). Der gesamte Dorftompler ift umzäunt.

Neben Dörfern treffen wir Einzelhöfe, die außerhalb des Dorfberinges lagen, aber gleichwohl sich zu einer bestimmten Dorfgemeinde zusammenschlossen.

Frgendwelche besondere Borzüge des Geländes, sei es nun das Borhandensein einer Quelle, eines Waldes oder eines besonders üppigen Feldstückes, konnten Beranlassung zur Anlage von Einzelhösen, die aber nicht zahlreich gewesen zu sein scheinen, geben. Wir kennen sie heute noch in Westsalen.

b) Leben im häuslichen Kreise, in Hof und Feld. Un der Spike des Hauswesens steht der Hausherr. Ihm liegt der Schutz seines Besitzes ob, er hat Gewalt und Recht über Frau und Kinder wie über sein Gesinde. In Fällen größter Not kann er Weib und Kind selbst in die



Abbilbung 35. Giferner Schlüffel aus einem Frauengrabe in Bestpreußen (1/3).

Anechtschaft verkausen. Ihm gebührt also innerhalb seines Eigentums die hervorragendste Stellung, und er übernimmt daher — bei größerem Besite wenigstens — nichts von der Arbeit im Hause, in Hof und Feld. Übung des Wassenstenstendwerks, Pflege der Jagd, Vertretung seines Hauswesens in der Volksversammlung und vor Gericht, Vewillkommnung und Bewirtung von Gästen, endlich Oberaufsicht über Hause und Feldarbeit sind seine Beschäftigung. — Ihm zur Seite steht seine Chefra u. Ihr Wirkungskreis ist ein beschränkterer, er erstreckt sich nur auf Haus und Hof, auf die Überwachung der Mägde. Sie gibt Anleitung und hilft beim Spinnen, Weben und Nähen, besorgt die Küche, die Milchwirtschaft z. Tie Vorräte und Schäte des Hauses, hält sie unter Verschluß, sie ist die Schlüsselbewahrerin (f. Abb. 35).

Im Gegensate zu des Mannes trotiger Kraft, zu feinen wilden Vergnügungen und feinem friegsluftigen Sinne fteht das ftille Walten der Sausfrau. Gie befindet fich im Schute des Mannes, aber er schirmt fie nicht nur, er achtet und ehrt fie auch. Selten hat bei einem Bolke die Frau eine folch behre Stellung eingenommen wie bei den Bermanen. Damit hängt unmittelbar aber auch der feste Bestand der Chen zusammen, die Treue zwischen Mann und Beib und das außerordentlich feltene Borkommen von Vielweiberei. Nur Fürsten hielten sich ab und zu Nebenweiber aus politischen Rudfichten. Daraus erklärt fich ebenso die brutale Strafe, Die eine der Untreue überführte Frau trifft. Sie wird entblößt aus dem Dorfe hinausgepeitscht, muß fried- und rechtlos in das Elend gehen. Denn das Beib ift nach germanischer Borftellung mit überirdischen Gaben bedacht, hat also doppelt Grund, sich vor Vergehungen zu hüten. Es vermag die Zukunft zu schauen, und wiederholt berichten römische Schriftsteller, wie die Germanen vor dem Rampfe die Schichalsfrage an ihre Weiber stellen. aber des Krieges Ernst an das Bolk heran, dann offenbart sich auch in der Frau deutscher Kampfesmut und wilder Sinn: fie spornt den Mann zur Tapferkeit an und ift, wenn's fein muß, felbst bereit, die Baffe gegen ben Feind zu richten. — Der Ginfluß fo gearteter Frauen auf bie Entwicklung der Rinder mußte ein fegensreicher fein. Sie felbst die Trägerinnen von Treue, Reuschheit und Tapfer= teit pflanzten diese Kardinaltugenden unserer Vorfahren in bas kindliche Gemüt und wahrten auf solche Weise treulich die höchsten Güter des Volkes. Im übrigen war die Erziehung eine fehr freie. Die Rinder des herrn tummelten fich im luftigen Spiele mit den Sprößlingen des Befindes, erst bei fortgeschrittenem Alter trat der Unterschied zwischen Freien und Unfreien in seine Rechte. Bei den Anaben ift

das Hauptaugenmerk auf kräftige körperliche Entwicklung gerichtet. Die Mädchen lernen, was ihnen, als einstigen Hausfrauen, zu wissen not ist: spinnen, weben, sticken, nähen, kochen und brauen und was sonst in Haus und Hof den Aufgaben der Herrin zufällt.

Das Gesinde erfreut sich, obgleich es rechtlich dem freien Besieher nicht gleichsteht, einer milden Behandlung. "Selten nur wird ein Stlave geschlagen oder gefesselt und durch harte Arbeit gestraft: Totschlag kommt wohl vor, aber nicht der Zucht halber oder aus Strenge, sondern in plöplicher Auswallung und But, wie man einen gehässigen Gegner tötet, nur daß Sklavenmord unbestraft bleibt" (Tacitus).

Die Lebensweise unferer Borfahren war fest ge= regelt. Der freie Mann pflegte, nach Tacitus, lange zu schlafen. Als Lagerstatt kannte man ficher schon bas Bett, das bei den Goten zu Ulfilas' Zeit bezeugt ift. Die Berftellung von Leinwand ward allgemein geübt, und der aus Germanien stammende Gänseflaum war felbst in Rom der gesuchtefte und gepriefenfte zur Ausfüllung von Riffen. Nach dem Aufstehen wurde ein Bad genommen. Baden spielt, wie überhaupt das ganze Mittelalter hindurch, eine wichtige Rolle. Bei günftiger Witterung tauchen Männer und Frauen in die Fluten der offenen Gewäffer, in kalter Jahreszeit wird ein warmes Bad im Sause vorgerichtet. Nach der Reinigung nimmt man das Frühftück ein, bem erft gegen Abend die Sauptmahlzeit folgt. Beim Effen, das von Herrschaft und Gesinde gemeinsam in demselben Raume eingenommen wird, sind die einzelnen an verschies dene Tische verteilt. Der Hausherr fitt mit seiner Familie zusammen und nimmt hier den Chrenplat ein. Auch freie Gafte teilen diese Tafel. Banke und Stuble dienen gum Sigen, auch Fugbante maren befannt. — Genügte die Selle bes Herbseuers nicht zur Beleuchtung, so nahm man Kiensspäne zu Hils. — Als Speise bienten Brot, Milch, Butter, Käse, Haferbrei, Hirse, das Fleisch der Haustiere (Schweine, Schafe, Kinder, Gänse), Wurst und Schinken, Linsen, Bohnen, Erbsen, eine Spargelart, Küben, Rettich, endlich was Wald und Wasser an genießbarem Wild, Gesstügel und Fischen bot. Obst kannte man außer dem Holze apfel und der Holzbirne nicht. Die Zubereitung des Mahles war eine einsache. Den Gaumen kielnde, stark gewürzte Speisen waren den Germanen fremd. — Das Getränk besteht aus Met (Honigbier) und Gerstendier. Auch Wein wurde früh durch die Kömer eingeführt, seine Einsuhr war aber, wie Cäsar erzählt, bei den Sueden vervoten, weil sie einen verweichlichenden Einsluß von ihm besürchteten.

Die Gefäße, deren man sich beim Essen, Trinken und Kochen bediente, waren mannigsachster Art. Soweit sie auß Holz bestanden — also runde Teller und Näpse z. B., die noch im späten Mittelalter im deutschen Bürgerhause ganz allgemein gebräuchlich waren —, haben sich die Gegenstände naturgemäß nicht erhalten, wohl aber sind wir gut unterrichtet über das Tongeschirr und die Metallwaren.

Als durch Cäsars Siege die politische Macht der Kelten gebrochen wurde, schwand auch die keltische Vorherrschaft auf industriellem und Handelsgebiete in den germanischen Ländern. Die dis an den Rhein und die Donau vordringensden Kömer treten die Erbschaft an. Wir bemerken jest den Einfluß des römischen Kunsthandwerks. Im Westen und Süden und an den Hauptverkehrsstraßen sinden sich neben einheimischen Produkten viele von Italien und Gallien einsgesührte Gegenstände, weiter im Innern werden diese seltener. Aber durch die gesamte einheimische Industrie, besonders die der Tonwaren, geht — bis nach Preußen und Tänemark hin — ein einheitlicher Jug, es bildet sich eine eigens

artige germanische Aunstweise unter römischem Einflusse aus (f. Abb. 36). Bedeutende Gräberfelder dieser Zeit mit überaus zahlreichen Tongefäßen wurden aufgedeckt z. B. bei Fuhlsbüttel (Hamburg), bei Tarzau in der Provinz Hannover, bei Fohrde in der Provinz Brandenburg und bei Eller in der Nähe von Tüsseldorf.

Wie eingehende Untersuchungen ergeben haben, ist die Töpserscheibe trot der oft geradezu überraschenden Gleichmäßigkeit von Wandung und Form nur sehr selten zur Anwendung gekommen. Die meisten Gesäße, selbst die größten, wurden mit der Hand geformt. — Das Brennen ist allgemein üblich, wird bisweilen aber noch unzulänglich durchgeführt. — Bom Handwerksgerät des Töpsers wurde in dem Urnenfriedhose bei Darzau ein Töpserräden, ein auf eisernem Stiele besehigter, mit drei Reihen kleiner würselsormiger Erhöhungen versehener Bronzeknops, zum Eindrücken der Punktreihen auf den Urnen bestimmt, gesunden.

Die Oberfläche ber Befäße ift glatt abgerieben und meift verziert. Die Ornamente werden gewöhnlich leicht eingeritt und find porwiegend linear. Ridzactbander, maanderartige Berzierungen, vierarmige Safenfreuze, Treppen- und Kammstrichornamente, Bierede, Dreiede, magerechte, fentrechte und querlaufende Streifung oder Bunktierung find allgemein verbreitet. Durch Profilierungen wird das Gefaß gern in verschiedene Kelder zerlegt. - Die Farbe des Tons ist eine fehr verschiebene, bald grau oder bläulich-grau, bald rot, gelb oder braun. Befondere Erwähnung verdienen die Befage von glangender, tiefschwarzer Färbung. — Noch mannigfaltiger ift die Form, aber fast ausnahmslos gefchmadvoll, leicht. Sier bor allen Dingen zeigt fich ber Ginfluß der hochentwickelten, funftlerijch hervorragenden romifchen Industrie. Ohne übertriebene Ornamentit, ohne nach Außergewöhnlichem in der Gestaltung zu ftreben, rufen die Töpferwaren einen einfachen, praftischen und augleich fünstlerischen Gindruck hervor. Bum Teil bildete man fie römischen Bronzegefäßen nach. Befonders darafteriftische Formen und Ornamente zeigen die Gefäße, die - noch mahrend ber Bolferwanderung mit den Underungen und Mertmalen biefer Epoche - in der Mark, Sannover, vereinzelt noch weiter nördlich, endlich in Böhmen auf bem großen Graberfelde bei

Abbildung 36. Tongefäße (1/6).

Trebckia vorkommen (auch altmärkischer Thpus genannt), und die Boß wohl mit Recht den Langobarden zuschreibt, also dem Bolkstamme, der nach Bellejus Paterculus "wilder als die germanische Bildheit selbst" war. Die Größe des Gegenstandes richtet sich natürlich nach seiner Bestimmung. Reben kleineren Tassen, Schalen, Bechern und Schüssen sinden sich größere Töpse, Urnen, flaschenartiges Geschirt, henkelkrüge usw und endlich Gesäße von gewaltigem Umfange und beträchtlicher höhe, die zum Bierbrauen benutt wurden.

Gleich edle Form wie die Tonwaren zeigt das Bronze= gerät. Doch muß Dahingestellt bleiben, wieviel davon in Germanien gefertigt wurde, ob nicht alle befferen Stücke. was wahrscheinlich scheint, auf dem Handelswege tamen. Schöpftellen, Mörfer, Gimer, Schuffeln und Schalen haben fich mehr ober weniger in allen Gauen gefunden, zeigen aber alle römisches Gepräge, zum Teil fogar römische Fabritmarte. Die Baren eines Fabrifanten namens Bublius Civius Volibus, Bronzekafferollen mit magerecht abstehenbem, flachem Sandgriff, der am Ende zum Aufhängen durchlocht ist, fanden sich in Bompeji, in Ungarn, verschiedenen beutschen Gegenden, Danemart, Standinavien und England. Wagerechte Linien im Innern dienen als Magbezeichnung. — Much bas Glasgerät, das auf deutschem Boden gefunden wurde, Flaschen wie Gläser und Schalen, dürfte ausnahms= los römischen Ursprungs sein. Denn dort mar die Glas= fabrifation längst bekannt und entwickelte sich ganz besonders zur Kaiserzeit.

Glas gehörte mit zu den römischen Handelsartikeln und wurde als Massenware zu sehr billigen Preisen hergestellt. Der griechische Geschichtschreiber Strabon (geb. 67 v. Chr.) berichtet uns, daß eine Schale und ein kleiner Becher aus Kristallglas zu 2 Pfennigen nach unserem Gelde verkauft wurden.

Bum Trinken benutzte man bei großen Gelagen Büffelshörner, die am Trinkrande mit Silbers oder Bronzeblech eingefaßt waren. Die Spite schließt mit einem Knauf ab.

Beide Enden sind durch eine Kette verbunden, um ein Aufsoder Umhängen des Hornes zu ermöglichen. Der Gabeln beim Essen sich zu bedienen, ist eine Sitte, die erst fast  $1^1/2$  Jahrtausende später in Deutschland allgemein wird. Dagegen benutte man den Löffel, der gewöhnlich aus Holz bestand oder aus Ton gefertigt war. Doch auch eiserne, von ähnlicher Form wie unsere heutigen, stellen sich jett ein und vereinzelt silberne römischen Fabrikats. Das Messer (f. Abb. 37), das jeder selbst bei sich sührte, ist aus Eisen, die Klinge, besonders in Norddeutschland, oft halbmondsörmig gestaltet, der Griff besteht aus Holz, Bein oder Eisen.



Abbilbung 37. Gifernes Meffer (1/8).

haufig findet man am Griffende eine Bie, durch die ein Eisenring faßt, der auf den Leibgurt gezogen wurde, oder das Messer wurde mit anderen kleinen Geräten, Schere, Kamm usw., in einer Gürteltasche getragen.

Bum Wiegen diente die Schnellwage (Unzel).

Wie schon erwähnt wurde, fiel den Frauen und Mägden die Aufgabe des Spinnens, Webens, Nähens und Stickens zu. Erklärlicherweise ist nur wenig von den Gerätschaften, die hierzu dienten, auf uns gekommen. Man spann mit der Handspindel, und die Tätigkeit war eine allgemein verbreitete, in jedem Haushalt geübte. Zahllose Wirtel (J. Abb. 38 und 39) sind in allen Gegenden Deutschlands gefunden worden aus gebranntem Ton, Stein, Bronze, Glas, Horn, Bein und Blei. Sie sind durchbohrt, in die Össe

nung wird ein Holzstab hineingeschoben, um den der gesponnene Faden gewickelt wird. Das Weben geschah auf dem stehenden Wehstuhl. Erhalten sind uns, bereits aus der Pfahlbautenzeit, allerdings nur zwei bearbeitete Hölzer und in allen Gegenden und aus verschiedenen Zeiten runde Steine oder roh gebrannte, durchlochte Tontegel (j. Abb. 40), die als Webegewichte dienten. Abb. 41 stellt einen primi-

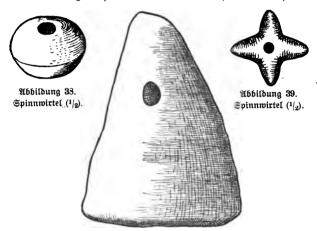

Abbildung 40. Bebegewicht (1/8).

tiven Webstuhl, wie er von den Färöern noch bis in die Neuzeit benutt wurde, dar (nach Worsaae). — Die Nähsnadel zeigt in ihrer technischen Bollendung einen großen Fortschritt gegen die früheren Zeiten. Die Gräber bieten uns eine große Anzahl bronzener Nadeln von verschiedener Länge und vorzüglicher Ausführung — jedenfalls italisches Fabrikat —, daneben eiserne und solche von Bein. — Auch das Färben der Gewandstoffe, über das Plinius berichtet,

wurde von den Frauen besorgt. — Die Schere\*), die sich in Männers wie Frauengräbern sindet, also wohl auch zum Schneiden der Haupts und Barthaare diente, ist ähnlich unserer Schafschere und kommt in verschiedenen Größen von Eisen und Bronze vor. Die zierlicheren sind meist aus diesem Metalle gearbeitet. An einem elastischen Bügel sitzen



Abbilbung 41. Bebftuhl und Sanbfpindel.

zwei oben breite, nach unten spit zulaufende Scherklingen. Diese Scherenform findet sich bereits in vorrömischer Zeit in Deutschland.

Nicht nur das Weben, sondern überhaupt alle handwerksmäßigen Beschäftigungen mußten im Hause vorgenommen werden, da es jelbständige Handwerker, Gemeinde-

<sup>\*)</sup> Abbildung 45 bei Boernes Argeichichte ber Menschheit. Sammlung Göschen Rr. 42.

handwerker in unserem Sinne nicht gab. Selbst die Schmiedearbeit scheint noch zum Haushandwerk gehört zu haben. Indessen müssen sich doch schon früh einige Gewerbe vom Haushandwerk losgelöst haben. Dazu dürste in erster Linie die Töpferei zählen. Nicht jede Gemeinde hatte auf ihrem Gebiete brauchbare Tonerde. Wenn man die weite Versbreitung gewisser Tonarten und Formen ins Auge faßt, die der heimischen Industrie zugehören, so kommt man zu der Aberzeugung, daß in einigen Gegenden eine Massenfabrikation von Töpferware betrieben wurde, die man an die umliegenden Ortschaften und Gaue absetze. Vielleicht waren es Leute niederen Standes, die auf solche Weise ihren Lebensunterhalt sich sicherten.

Aus der Zierlichkeit der Finger und Nageleindrude auf manchen Tongefäßen darf man schließen, daß die Töpferei zumeist von Frauen betrieben wurde. Auch sind glatte Steine zum Glätten der Tongefäße in Frauengräbern gefunden worden.

Ulfilas kennt bereits ben Töpfer, ben Zimmermann und ben Schmieb.

In den Winterwonaten hatten ja Gesinde und Herrsschaft Zeit genug, sich der Handwerkerarbeit hinzugeben. Galt es doch sonst nur, das Vieh zu besorgen, das Gestreide zu dreschen und zu mahlen. An Haustieren gehörte zur altgermanischen Wirtschaft der Hund, das Pferd, Rindswich, Schweine, Schafe, seltener Ziegen, Hühner, Gänse und Tauben. Auch die Bienenzucht war weit verbreitet, da man den Honig zur Herstellung des Mets nötig hatte. An Gestreide war Hafer, Gerstellung des Mets nötig hatte. An Gestreide war Hafer, Gerste, Weizen und Roggen verdreitet. Nachdem man es ausgedroschen hatte, wurde es von Mägsen auf der Handmühle, Duerne, zwischen zwei großen runden Steinen zermahlen. Solcher Mühlsteine sindet sich schon aus vorrömischer Zeit in unseren Sammlungen eine große Anzahl. Endlich wurde Hirfe und Flachs, in den

nördlichen Gegenden auch Buchweizen angebaut. Bon Frühsiahr bis Herbft gab es mit der Bestellung der Felder, dem Eindringen der Frucht vollauf zu tun. Die Ausdehnung und Bedeutung des Ackerbaues geht schon daraus hervor, daß die Römer von Cäsar an ihre Einfälle nach Germanien meist in die Zeit der Ernte verlegen, um einmal Proviant sür das Heer zu haben, andererseits aber durch Bernichtung der Feldsrucht den Feinden den Lebensunterhalt zu entziehen. Über seine Art sind wir allerdings wenig genau



Abbilbung 42. Bagen aus Jütland (S. Müller).

unterrichtet. So viel darf als seststehend angenommen wers ben, daß man Bobendüngung nicht kannte, sondern ein Stück Acker, um es wieder Kraft gewinnen zu lassen, zeitweise brach liegen ließ. Dagegen verstand man bereits, die Erstragsfähigkeit der Ackerkrume durch Zusuhr von Mergel zu erhöhen. Man kannte Winters und Sommersaat, jene war die vorwiegende.

Un Adergerät ist nur wenig erhalten. Der Pflug war bekannt und bürfte nicht viel verschieden gewesen sein von dem Holzpfluge, der in einigen Gegenden Deutschlands noch heute verwendet wird. Denn wir wissen durch Plinius, daß die Germanen schon vor seiner Zeit zwei Räder am Pfluge anzudringen verstanden. Eiserne Pflugscharen haben sich in größerer Zahl erhalten. Geschnitten wurde das Gestreide mit der Sichel. Vereinzelt tritt die Sense aus. Für das Einschaffen standen Wagen zur Verfügung. Die Wagensbautunst hatte bereits eine verhältnismäßig hohe Stufe erreicht. Um Mein, in der Schweiz und in Ungarn sind eine ganze Neihe von Wagenteilen zutage gefördert worden, ein richtiges Vild gewähren uns aber erst die der vorzömischen Zeit entstammenden beiden schönen Wagen aus dem Moore der Pfarrei von Treidierg in Jütland (siehe Ab). Dienten diese Wagen auch nicht als Erntewagen, so zeigen sie doch, was unsere Vorsahren auf diesem Gebiete zu leisten verwochten.

Die Erträge aus Feldbau und Viehzucht wurden ers gänzt durch Jagdbeute und Fischfang. An Wild gab es in den deutschen Wäldern den Bären, den Wolf, hirsch, Elch, Wisent, Ur, Wildschwein, Gemse, Steindock, Wildsabe, Luchs, Fuchs, Reh, Hafen, Otter, Biber, Dachs und an jagdbaren Vögeln besonders Schwäne, Störche, Auerhähne, Abler, Falten, Geier, Wildschten und Sänse, Rebhühner und Wachteln. Wendete man wohl zum Fangen Schlingen und Fallgruben an, so war die Hauptsache, das Hauptsvergnügen doch die Jagd mit Speer und Vogen, welche später bei Besprechung der Wassen berücksichtigt werden. Außerdem war die Jagd mit Falken eine uralte Sitte der Deutschen, welche die Kömer von ihnen ca. 300 n. Chr. Iernten. Die Fische wurden meist mit Netzen gesangen.

Bon den Friesen erzählt Plinius, daß sie ihre Nepe aus Schilf und Sumpschinsen geflochten hätten. Eine Probe eines aus Tanwerf gefnüpsten Nepes wurde im Nydamer Moor (j. Bölferwanderung) gefunden.

#### c) Che und Tod.

Eine rechtsgültige Che, d. h. eine folche, deren Sprößlinge uneingeschränktes Erbrecht an Sab und Gut der Eltern besiten, fann der Bollfreie nur mit der Tochter eines Bollfreien eingehen. Die Cheschließung selbst war lediglich Formfache, die mahrscheinlich von einer Reihe symbolischer Sand= lungen begleitet mar, über die wir aber für diese Frühzeit teine gewisse Kunde besitzen. Vorauf ging als eigentlich bindende, rechtsgültige Sandlung das Berlöbnis. beiderseitigen Verwandten, die Sippen, traten nach den erften Abmachungen zwischen dem Brautvater oder dem Vormunde der Braut und dem Bräutigam zusammen, dieser überreichte jenem Beschente: Stiere, ein gezäumtes Pferd und einen Schild nebst Framea und Schwert, um damit die Mundschaft, d. h. das Schutverhältnis über seine Verlobte zu erwerben. Darauf bilbeten die Berwandten einen Kreis, in deffen Mitte die zu Berlobenden traten. In feierlicher Beise wurde das Verlöbnis geschloffen: die Braut gehörte von diesem Augenblicke an der Sippe des Bräutigams zu. Auch fie bringt dem Manne einige Waffenstücke: "Dies. meinen fie, sei bas festeste Band, dies seien geheime Beilig= tümer, dies die Götter der Che. Damit das Weib nicht glaube, fie durfe fern bleiben mannhaften Bedanken und fern den Wechselfällen des Krieges, wird fie, wenn fie eben die geweihte Schwelle der Che betritt, erinnert: fie komme, um in Arbeit und Gefahr bes Mannes Genoffin zu fein. Gleiches mit ihm habe fie im Frieden, Gleiches in ber Schlacht zu bulden und zu wagen" (Tacitus). Es ist schon darauf hin= gewiesen, daß Bielweiberei zu ben Seltenheiten gehört und nur vereinzelt bei den Fürsten vorkommt. Ebenso war der feste Bestand der Che und die schwere Strafe, die eine der Untreue überführte Frau trifft, angedeutet. Freier in dieser Beziehung waren die Männer, welche die Ghe nur mit einer anderen Chefrau brechen konnten. Bei einigen Stämmen herrschte der Brauch, daß nur Jungfrauen heirateten, daß Witwen also eine zweite Ehe nicht eingingen.

Über die Totenbestattung liegt an literarischen Zeugnissen sür die römische Zeit das des Tacitus vor. Er berichtet: "Bei den Bestattungen waltet keine Brunksucht. Das
allein beachten sie, daß die Leichen berühmter Männer mit
bestimmten Holzarten verbrannt werden. Den Scheiterhausen
bepaden sie weder mit kostbaren Gewändern noch mit Wohlgerüchen: allen folgen ihre Wassen, einigen auch ihr Roß in
das Feuer. Den Grabhügel zu errichten, dient Rasen. Der
Denkmäler hohe und mühselige Ehre verschmähen sie als
drückend sür die Geschiedenen. Den Wehklagen und Tränen
machen sie bald, dem Schmerz und der Trauer spät ein Ende.
Frauen zieme die Klage, Männern treues Andenken." Die
allgemeine Verbreitung der Leichen verbrennung, welche
Tacitus für seine Zeit voraussetzt, ist, wie die Gräbersunde
lehren, nicht völlig zutressend. es sindet auch Veerdigung statt.

Bei Franken, Burgunden, Alamannen und Bayern 3. B. scheint das Verbrennen der Leichen zu keiner Zeit ausschließlich herrschende Sitte gewesen zu sein. Aber auch im nördlichen Deutschland sindet sich in römischer Zeit die Beerdigung, ja in einigen Gegenden, so in Ost- und Westpreußen, war sie nach den disherigen Ergebnissen der Bodensorichung zu Beginn der römischen Epoche überwiegend im Brauch.

Die Ausstatung solcher "Stelettgräber" ist eine verschiedenartige: die in einer meist  $1-1^1/_2$  m tiefen Grube beigesetzte Leiche wird mit Steinen umstellt und mit Steinsplatten oder einer Steinschicht bedeckt (Steinkiste), oder sie liegt in freier Erde, auf einem Brett, einer Sandsoder Lehmschicht. Äußerlich markiert sich das Grab meist gar nicht (Flachgräber), oder es ist ein Hügel darüber aufsgeschüttet (Hügelgräber, Grabhügel, in Süddeutschland in der vorrömischen Zeit sehr häusig, aber auch noch in römis

scher und nachrömischer Zeit vorkommend), aus dem bisweilen die um die Leiche gesetzten Steine 0,2-0,4 m hervorragen (Westpreußen). Wo die Leiche in einen Holzsarg
oder zwischen Holzbretter gelegt wurde, ist bei der Bergänglichkeit des Materials oft nichts oder doch nur sehr
wenig von der Umhüllung zu erkennen. In den Gräbern
Süddeutschlands wurden Holzsarge aus römischer Zeit häusig
beobachtet. Eine bestimmte Art des Holzsarges, den sogenannten Totenbaum (s. Abb. 31), kennen wir bereits
aus der älteren Bronzezeit.



Abbilbung 43.



Abbilbung 44.

Solche Totenbäume werden hergestellt, indem man den ca.  $2-2^1/_2$  m langen Abschnitt eines fräftigen Baumstammes (meist Eiche) der Länge nach in der Mitte spaltet und die beiden Hälften muldenförmig aushöhlt. Aus römischer Zeit wurden Totenbäume vereinzelt in Bommern und Ostpreußen gesunden.

In ganz Nordbeutschland ift der Leichenbrand das Allgemeine und Regelmäßige. Der Tote wird mit Kleidung und Schmuck, oft auch mit den Waffen verbrannt, und die gesamten Brandreste legt man in eine Urne. Diese wird wenig tief in die Erde gegraben, und zwar entweder ohne Umhüllung (s. Abb. 43) oder mit einer Steinfassung (s. Abb. 44). Sie steht entweder offen oder von einer Schale oder einem flachen Steine bedeckt. Oft besteht das Grab nur aus einer Haupturne und dem Deckelgesäß. Die Beisgaben, Spangen, Messerchen, Wirtel, Nadeln, wohlriechendes

Harz usw., sind nicht immer durch Brand zerstört, sondern oft unversehrt, wenngleich häusig (absichtlich?) zerbrochen. In diesem Kalle liegen sie auf oder neben der Urne.

Die Gräberfelber (Seibenkirchhöfe), in benen die Urnen beigesett sind, zeigen oft eine ganz außerordentliche Ausdehnung; wir haben solche Begräbnisplätze, die auf mehrere tausend Gräber geschätzt werden müssen. Wiedersholt fand sich nun inmitten solcher Gräberfelder eine größere, von Steinen eingefaßte Brandstätte, die wahrscheinlich ein Opferherd war. Auch über oder neben einzelnen Gräbern sanden sich Brandspuren geringen Umfanges, ebenfalls wohl die Reste eines Totenopsers.

Die Sorge für den Verstorbenen ist eine außerordentlich pietätvolle. Selbst im Schlachtgewühl gedenkt man des Gefallenen und sucht seinen Körper zu bergen. Die Beissehung oder die Verbrennung, verbunden mit Gebet und Opfer, ging in seierlich ernster Weise, jedenfalls unter Besgleitung einer Reihe symbolischer Handlungen von statten. Un die Bestattungsfeier schließt sich, wie noch heute in vielen Gegenden Deutschlands, der Leichenschmaus.

# d) Kleidung, Schmud und Baffen.

Als mächtige Gestalten von gewaltigem Gliederbau schildern die Römer unsere Borfahren. Wir dürfen uns allerdings keine Riesen darunter vorstellen, müssen in Anschlag bringen, daß der Römer von der eigenen zierlichen Statur bei der Beurteilung ausgeht, immerhin aber hatten die Germanen eine Turchschnittsgröße, die kaum von der der heutigen Landbevölkerung unserer größten Stämme abwich.

Durch ihren gewaltigen Leibesbau, ihre Wilbheit, den hellen, durchdringenden Blick, die laute, volltönende Stimme und die außerordentliche körperliche Gewandtheit wurden die Germanen der Schrecken ihrer Gegner. Mit Leichtigkeit durchschwimmen sie im vollen Wassenschmuck die reißendsten Ströme und sind unübertrefslich in Anlauf und Sprung. Hunger und Kälte ertragen sie, durch die Rauheit des heimatlichen Klimas von Jugend auf daran gewöhnt, sehr leicht, aber empfindlich zeigen sie sich gegen Size und Turst. Taß sie bei lang anhaltenden Strapazen, trot ihres unwiderstehlichen Ungestümes im Ansturm, schnell ermatten, kann nicht wundernehmen. Der Trill der römischen Legionssoldaten sehlte ihnen, und es ist eine bekannte, noch bei unseren Truppen täglich zu machende Beobachtung, daß eine zähe Widerstandssähigkeit des Körpers selbst bei den frästigsten Leuten nur durch dauernde Übung erworben wird.

Die Pflege des Leibes durch häufige Bäder war bereits hervorgehoben. Auch das Haar wurde forgsam behandelt. Nach den Abbildungen der Kömer zu urteilen, trug der freie Mann es nicht lang herabwallend, sondern so weit geschoren, daß der Nacken frei blieb. Das Haar einer im Moor von Damendorf (Kr. Eckernförde) gefundenen männlichen Leiche hing hinten und an den Seiten des Kopfes 15 cm lang herab, auf dem Scheitel war es nach vorn gekämmt und vorn kurz geschnitten (2 cm lang), so daß die Stirn frei blieb.

Doch muffen hier Stammesunterschiede vorgeherrscht haben. Als weit später die Franken mit sächsischen Kriegern zusammenstoßen, wundern sie sich über das lang herabwallende Haar derfelben. Gallier, die unter Caligula Germanen vorstellen sollen, muffen sich das Haar lang wachsen lassen.

Böllig geschorenes Haupthaar war das Zeichen des Unstreien. Bei den Sueven kämmte man das Haar von allen Seiten nach dem Scheitel zu und band es hier zusammen, so daß ein starker offener Schopf nach dem Nacken zu herabshing. Zum Ordnen diente ein Kamm aus Holz oder Bein,

beiberseits ober nur nach einer Seite gezahnt. Infolge der leichten Zerstörbarkeit des Materials sind nur wenige aus den Gräbern zutage gefördert. Man färbte das Haar mit einer Seife aus Talg und Buchen- oder Hagenbuchen- asche. — Der Bart wurde von mäßiger Länge getragen. (Die oben erwähnte Moorleiche hatte einen struppigen Schnurrbart.) Zum Ausziehen von Barthaaren benutzte man kleine bronzene Haarzangen in Form von Pinzetten (j. Abb. 45).

Die Haartracht der Frauen muß eine verschiedensartige gewesen sein. Römische Abbildungen stellen sie meist in einfachster Form, in der Mitte gescheitelt, das Haar unsgeknüpft und ungeslochten über Nacken und Rücken heradswallend, dar. Bisweilen ist es von einem Schleier oder Kopftuche umhüllt. Nun sinden sich aber in Frauengräbern sehr häusig schön gearbeitete Nadeln aus Bronze oder Silber, zum Teil mit goldenem Knopf, die der Lage nach nur Haarnadeln sein können. Ihr Andringen setzt aber ein Aufwinden oder Aufslechten des Haares unbedingt voraus. Vielleicht ist der Brauch derart gewesen, daß — wie später — die Jungfrauen das Haar ofsen, die Frauen aber es aufgestecht und dann mit einer solchen Nadel verziert trugen. Ehebrecherinnen wurde das Haar abgeschnitten.

Die Aleidung bestand aus Leinen, Wollstoffen und Belz. Das Hauptgewandstüd war der wollene Mantel, der, an einer Seite offen, auf der Schulter durch eine Gewandnadel, Fibel, zusammengehalten wurde. "Auch Tiersfelle tragen sie: die, welche hart am Rhein wohnen, ohne Achtsamkeit, die weiter entsernten mit mehr Wahl, wie ja denn ihnen keine Kultur durch den Handel zugeführt wird. Sie wählen sich die Tiere aus und besehen die abgezogenen Felle mit anderen buntgesteckten von Tieren, die der äußere Ozean und das unbekannte Meer hervorbringt" (Tacitus).

Von 20 Moorleichen aus Hannover, Schleswig-Holftein und Tänemark (ca. 200—400 n. Chr.) waren sechs bestimmt, brei wahrscheinlich mit einem Pelzmantel bekleidet gewesen. Außerdem trugen die Männer ein eng anliegendes Wams und Veinkleider, die durch einen Riemen oder eine Schnur in der Hitelder, die durch einen Riemen oder eine Schnur in der Hitelder, die durch einen Riemen oder eines Beinskleides war indessen nicht allgemein, wir wissen, daß noch viele Jahrhunderte später dieses Kleidungsstück keineswegs von jedermann getragen zu werden pslegte. Daß im Kampfe der Germane Wams und Mantel wohl ablegte, um größere Freiheit der Bewegung zu haben, kann nicht auffallen. Eine Kopfbedeckung in Form der phrygischen Mütze trugen



Abbilbung 45. Saargange (1/2).

nur die Vornehmen, die Führer. Die Fußbekleidung wird häusig ganz gesehlt haben, sonst bestand sie aus Schuhen, die aus einem Stück Leder geschnitten waren, das sich um den Fuß legte und oben mit Lederösen versehen wurde, durch die man zur Besessigung einen Riemen schnürte (s. Abb. 53). — Die Frauen trugen ein dis auf die Füße reichendes Leinenskleid, das den oberen Teil der Brust und die Arme frei ließ, süber den Hiefen durch einen Gürtel zusammengefaßt und mit dunten Streisen verdrämt war. Es wurde auf der Schulter durch Gewandspangen gehalten. Diese Gewandspangen, jetzt meist aus Bronze, Eisen oder Silber, haben ihre Form der der römischen Fibula angeglichen und sie in mannigsachster Weise variiert. Sie treten jetzt meist in der Korm der Bogensibel auf. Die Spirale liegt frei, ist von

einer Bulfe umschlossen ober von einer Platte, beren Breite sich nach der Bugelbreite richtet, bedeckt. Säufig ift der Bugel in der Mitte durch eine halbkreisförmige, kragen-



Abbildung 46. Salenfreus (Svaftita) als Gürtelbefchlag.

ähnliche Berzierung, seltener durch eine kreisförmige Ringscheibe untersbrochen. Vereinzelt kommen (kreiserunde) Scheibensibeln, meist mit emaillierter Platte, vor. — Der Mantel der Frauen entsprach dem der Männer. Ebenso trugen beide Geschlechter Leders oder Zeuggürtel, die durch meist eiserne Schnallen von einfacher Form zusammengeshalten wurden. Mit dünnen Bronzes

oder Eisenblechen faßte man die Löcher der Gürtel ein. An Schmuck bietet die römische Zeit keinen übertriebenen Reichtum. Auf diesem Gebiete macht sich wieder ganz besonders der Einfluß des römischen Kunsthandwerkes geltend, ja die meisten Schmuckftücke werden wohl von Italien her importiert sein. Alles Massige ist vermieden, die Gegenstände und zierlich und von ansverchenden Kormen.

Die schweren Hals- und Armringe früherer Zeit sehlen jett gänzlich. Jene werden vertreten durch Ketten, die aus Goldpersen, seltener aus Bronze- oder Glaspersen bestehen und durch zierliche — sormige Kettenhäschen zusammengeschlossen werden. Diese, aus Silber oder Bronze gesertigt, bestehen entweder aus einem einsachen, dünnen, runden Reisen, dessen einem umeinander gewunden sind, oder es sind Armbänder ohne bebeutendere Stärke, mit Prosilen und Ornamenten versehen. (In Bestpreußen verwendete man auch Käfer — Otiorhynchus laevigatus Fadr. — neben Persen als Schmuck.) Ebenso einsach, meist schlichte, gut gegossen Reisen aus Edelmetall oder Bronze waren die Fingerringe, die zum Teil ähnlich den Armreisen gewunden waren. Sehr seine Arbeit zeigen endlich auch die kleinen Hängezierate von Gold, Silber und Bronze verstellenen Hängezierate von Gold, Silber und Bronze vers

schiedenster Form, die teilweise als Ohrringe dienten, teilweise aber in nicht mehr genau zu bestimmender Beise wahrscheinlich an dem Gürtel durch Kettchen beselftigt oder auf die Halsreisen ausgezogen wurden. Neben slaschen, tegels, birnens und kugelsternigen Zieraten kommen wiederholt solche in Eimer- und Wörsersorm, als Medaillons, Rädchen usw. — Bom Lugusgerät ist noch der Handspiegel zu erwähnen. Er besteht aus Bronze, auf der Spiegelseite poliert, auf der Rückseite meist mit Ornamenten versehen. Seinen Ursprung verdankt er Jtalien.

Wenngleich alle die zulett erwähnten Gegenstände mit wenig Ausnahmen Importartitel sind, so müssen sie dennoch unter den deutschen Altertümern mit aufgezählt werden, da sie allgemein in Germanien verbreitet waren. Auch die emaillierten Gegenstände, die sich in allen Gegenden Teutschslands in beschränkter Anzahl vorfinden, sind während der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung ausnahmslos italische Fabrikate.

Bur Rleidung des Mannes muß die Baffe gerechnet werden. Sie ift sein ständiger Begleiter, mit ihr hat der Anabe sich schon vertraut gemacht, des Jünglings Stolz besteht in ihrer Führung, Ruhm ober Belbentod bringt fie bem Manne. Fortgesette Rämpfe der Germanen gegen die römischen Legionen, andauernde Sut gegen ihre Eroberungszüge machte tüchtigen Brauch des Waffenhandwerts, auch wenn es nicht die Lieblingsbeschäftigung unserer Borfahren gewesen mare, einfach zur Notwendigkeit aus Gelbsterhaltung, zur Bahrung staatlicher und verfönlicher Freiheit. Die Germanen traten wohldisziplinierten und gut bewaffneten Feinden entgegen, und wenn sie anfangs auch wohl im trotigen Bertrauen auf ihre überlegene Körperfraft und ihren wilden Wagemut verächtlich auf die geordnete Heerführung und die praktische, für damalige Zeit vollendete Bewaffnung der Römer schauten, fo mußte der Erfolg der Schlachten doch bald in ihnen den Wunsch nach Verbesserung der eigenen Wehr erregen. Man suchte beshalb von gefallenen ober gesangenen Gegnern ober auf dem Wege des Handels römische Schwerter, besonders die durch ihre Bearbeitung und das bessere Material, aus dem sie gesertigt waren, größere Widerstandstraft als die heimischen bewiesen, zu erlangen. So erklärt es sich naturgemäß, daß die Germanen vielsach auch römische Wassen trugen. — Die Hauptwasse der Germanen war der Speer "mit einer schmalen und kurzen Eisenspike", Framea genannt, "so scharf und zum Gebrauch so handlich, daß sie mit derselben Wasse, je nachsem es die Umstände ersordern, aus der Nähe sowohl als aus der Ferne kämpsen" (Tacitus).

Derfelbe Schriftfteller erzählt, daß der Jüngling zum Zeichen seiner Waffenfähigkeit in der Bolksversammlung mit Schild und Framea geschmückt ward. Sie befand sich, wie wir sahen, unter den Gegenständen, die der Bräutigam der Braut bringt. Zuftimmung kündet das Bolk in der Bersammlung durch Aneinanderschlagen der Frameen: "als die ehrendste Art des Beisalls gilt es, mit Waffenklang zu loben."

Die Bewaffnung bes Reiters befteht einzig aus Schild und Framea. Außer der Framea, die zum Burf wie zum Stoß brauchbar war, benutte man den Langspieß, nur im Nahgesecht verwendbar und nur von wenigen geführt. Im Gesecht scheint nur die erste Reihe mit diesen "unmäßig langen" Lanzen außgerüftet gewesen zu sein. — An Eisen war kein Reichtum, nicht jeder konnte sich in den Besit eines Speereisens setzen. Da half man sich, indem man eine Stange auß sestem Holze vorn zuspitzte und durch Anglühen härtete, oder indem man bisweilen auch das Horn des Auersochsen als Lanzenspite verwendete.

Bu ben ältesten Waffen ist außer dem Speer die Keule zu rechnen, eine Naturwaffe, die jeder knorrige Ast bot, die zur Verstärkung im Feuer gehärtet oder mit Eisen beschlagen werden konnte. "Selten brauchen sie Eisen, häusig Knüttel", erzählt Tacitus von dem norddeutschen Stamme der Aftier. Bu diesen Keulen und Kolben, die bis spät in das Mittelsalter hinein sich einer großen Beliebtheit erfreuten, gehört

eine, borzugsweise von den öftlichen Stämmen geführte besondere Art, die Cateja, auch Teutona genannt, wahrscheinlich identisch mit der später als friesische Wasse erwähnten Csetzia, eine Wursteule, die, wie der australische Bumerang, zu dem Wersenden zurücksehrte, wenn sie das Ziel gesehlt hatte. — Diesen Keulen nahe steht die Streitaxt und Wurssatt. Iene, von verschiedener Form, diente auch als Wertzeug und ähnelt dann unserem Zimmermannsbeile. Die Wursatt oder Franziska (f. Abb. 47) war, wie schon der Name andeutet, eine besonders den Franken eigentümliche Wasse.



Abbilbung 47. Franzista.

Ihre Klinge ist auswärts gebogen, so daß die untere Spipe der Schneide noch etwas höher steht als der untere Rand des Axthelms. Sie hat eine Länge von ca. 18 cm und der Stiel, kurz und wenig nach rückwärts gebogen, ist in ihr meist durch ein Schaftloch besestigt.

Außer Burffpieß, Keule und Franziska dienten zum Fernkampf Bogen (vorzüglich aus Gibenholz) und Schleusder. Beide sind als altgermanische Baffen durch die Berichte römischer Schriftsteller sicher bezeugt, wenn auch die Gräberfunde bei der leichten Zerftörbarkeit des Materials außer Pfeilspitzen fast keine sicher zu bestimmenden Übersrefte bieten. Die Pfeilspitzen, von Eisen, Bronze, Knochen oder Feuerstein, mannigkach in ihren Bildungen, sind entweder durch eine Dülle oder durch eine Angel am Schaft beseifigt.

Selten führte ber Germane ein Schwert. Die wenigen erhaltenen Exemplare find entweber römische Fabrikate,

oder sie sind aus dem sogenannten keltischen Schwerte (s. S. 46) hervorgegangen. Bei diesen macht sich die Neigung der Deutschen zur Vergrößerung der Waffe geltend, sie haben eine gleich breite oder blattförmige Klinge von oft über 1 m Länge, sind zweischneidig und laufen in eine Spike aus. Dieses Langschwert wird Spatha\*) genannt.

Nach oben endet das Schwert in einen Dorn, den ein Knopf abschließt. Um den Dorn legt sich eine Holz-, Bastoder Lederumhüllung, die Handhabe des Griffes. Eine Parierstange vermittelt den Übergang von Klinge zu Griff noch nicht.

Beit verbreitet dagegen war das Messer, der Sax. Er kommt in verschiedenen Größen und Formen vor, ist stets nur einschneidig und mit einem breiten, kräftigen Rücken und hat seinen Ramen von dem Stamme der Sachsen. Der eigentliche Sax zerfällt in drei Arten: eine kurze, dolchartige, von ca. 28 cm Länge und einer Breite von ca. 3 cm, eine längere, Langsax, ca. 50 cm lang und 4 cm breit, und endlich den großen Stramasax (scrama = mhd. schram = Schwertwunde, also Kampsmesser im Gegensatzu Sax als Haußgerät), dis zu 76 cm lang und  $6 \frac{1}{2}$  cm breit. Letzterer ist das wuchtige, von Tacitus erwähnte Kurzschwert der Nordgermanen. Er war in erster Linie Hiebwasse. — Die Scheide bestand auß Holz oder Leder und war mit Eisen oder Bronze beschlagen oder mit Bast umwickelt.

Diesen Trutwaffen steht als Schutwaffe fast einzig der Schild gegenüber. Helm und Panzer treffen wir nur bei den Führern vereinzelt. Und auch der Schild war nur leicht, aus Holz, Baumrinde oder Gestecht, disweilen mit Tierhäuten überzogen, selten mit einem bronzenen oder eisernen Buckel und mit Randbeschlägen versehen, aber trot seiner Leichtigkeit sest und widerstandsfähig. Viereckige Korm des Schildes sett vielleicht Cäsars Vericht über den

<sup>\*)</sup> Abbilbung 48 bei Hoernes a. a. D.

Kampf gegen Ariovist voraus, runde Form bezeugt Tacitus ausdrücklich bei den nördlichen Stämmen. Er war von beträchtlicher Größe, deckte den ganzen Mann und wurde, wie uns Tacitus berichtet, bemalt. "Den Schild im Stiche gelassen zu haben, ist die größte Schandtat" (Tacitus). Schwere Ausrüstung, die die Beweglichkeit hinderte, vers mieden die Germanen; Tacitus hebt besonders — im Gegensatz zu den schwerbewaffneten Kömern — hervor, daß sie infolge der Leichtigkeit ihrer Wassen leicht die Flüsse hätten durchschwimmen können.

Und wie die Bewaffnung des Mannes eine möglichst einfache war, fo beschränkte sich auch die Zäumung des Pferdes auf das Notwendigste; Sufeifen, Sattel und Steigbugel find unbekannte Dinge, nur Kopfzaum mit Trenfe und Bügel kommen zur Anwendung. Das Bferd fvielt bei ben germanischen Stämmen eine große Rolle, es wird häufig mit seinem Serrn bestattet, und schneeweiße Rosse, "nie berührt von irdischer Arbeit", werden als weissagende Tiere in den heiligen Bainen gehalten. Schone Roffe find begehrte Geschenke, Chatten, Bataver und Tenkterer als Reiter berühmt. Besonders die letteren genießen großes Anschen burch die Meisterschaft in der Reitfunft, die schon "das Spiel der Rinder, der Wetteifer der Jünglinge" ift. Großen Reichtum an Pferden hatten die Chauter. Die Tüchtigkeit der germanischen Reiter fand auch bei den Gegnern volle Anerkennung, Cafar verwendete fie im Rampfe gegen Die Gallier und umgab fich felbst mit einer aus ihnen gebildeten Leibwache. In der Schlacht leisteten fie durch schnellen, unerwarteten Angriff sowohl wie durch geschickte Rekognos= zierungsritte tüchtige Dienste. Bei aufgelöster Schlachtordnung kämpften fie mit Jugvolf untermischt, fo daß neben jedem Reiter ein Krieger zu Guß ftand, der felbit die ichnellsten Bewegungen des Pferdes dadurch, daß er fich an die Mähne hing, mitmachte. Ja wenn es not tat, saßen die Reiter ab, um zu Fuß weiter zu kämpfen. Sueven und Tenkterer hatten ihre Pferde dahin abgerichtet, daß sie an dem Orte, wo der Reiter abgestiegen war, ruhig versharrten.

Beibe Eigentümlichkeiten erklären sich aus dem Umstande, daß nicht in der Reiterei, sondern im Fußvolk die Hauptstärke des Heeres lag. Dieses Heer zerfiel in Heershaufen, deren jeder von einem Gau gebildet wurde. Die Heerhaufen selbst wurden beim Kampse im offenen Felde keilförmig aufgestellt und innerhalb des Keiles zu Hundertschaften geordnet. Kriegszeichen, Fahnen oder auf Stangen befestigte Tierbilder, die während des Friedens in den heiligen Hainen ausbewahrt wurden, ragten aus jedem Keile hervor. Zum Signalgeben sührte man sicher auch Hörner mit, wenn solche auch nicht aus Gräbersunden dieser Zeit bezeugt sind. Denn Trompeten kannte man schon in weit früheren Epochen (s. S. 36).

Die enge keilförmige Aufstellung bot bei dem Angriff große Vorteile: mit gewaltiger Wucht warf sich die geschlossene Masse, nachdem die Wursgeschosse auf die Gegner geschleudert waren, gegen einen Punkt der seindlichen Schlachtreihe und sprengte sie im ersten Ansturme. Dagegen mußte die Formation verderbenbringend werden, wenn dieser Ansturm mißlang, wenn der Gegner geschickt auswich oder ein zweites Tressen der ersten Reihe zu Silse kam. Un geordneten Kückzug war nicht zu denken, schon deshalb nicht, weil eine stramme, einheitliche Führung sehlte. Und dieser Mangel machte sich nicht nur in offener Feldschlacht, sondern auch in dem bei den Germanen sehr beliebten Kleinkriege geltend. Mancher Wassenerfolg wurde durch das nicht gleichmäßige und geordnete Verfolgen des Gegners dem Sieger wieder entrissen. Bei diesen Kleinkriegen war

es Taktik, den Keind in ungünstiges, morastiges, schluchten= und waldreiches Gelände zu loden, ihn Tag und Nacht zu umschwärmen und zu beunruhigen, seine Fouragierung zu hindern, fleine Abteilungen abzuschneiden und niederzumachen, um endlich den Ermatteten von allen Seiten plots= lich anzugreifen und zu vernichten. Selbst große Opfer icheute man nicht, um den Geaner durch Entbehrungen zu schwächen. Die Dorfschaften, die er paffieren mußte, murden vernichtet, alle Vorräte, alles Vieh in den Baldern versteckt. - Eigentliche Referben kannte man anfangs nicht. hinter den Seerhaufen aufgestellte Wagenburg hatte wohl nicht, wie die Römer meinten, den 3weck, ein Buruckweichen unmöglich zu machen, sondern sie sollte jedenfalls bei einem nötigen Rückzuge als Aufnahmestellung dienen. Doch hier traten im Laufe ber Zeit manche Berbefferungen ein. Die Germanen lernten bon den Römern in den gablreichen Kämpfen, viele hatten wohl felbst auch schon unter römischem Rommando gefochten. — Der Feldzugsplan murde in der Volksversammlung bestimmt, den Schlachtplan festen die Führer untereinander feft. Bon dem Feldherrn, dem Fürften, wird größte versönliche Tavferkeit verlangt, er foll nicht nur durch seine Stellung, sondern auch durch seine Taten bie anderen überragen. Ein Gefolge, das fich zusammen= set aus Jünglingen der angesehensten Familien, umgibt ihn und ift jederzeit zu feinem Schute bereit. Es erhalt keinen Sold, sondern nur Rog und Framca, Speife und Rampf und Jagd find die einzige Beschäftigung dieser vornehmen Leibmache.

Eine Eigentümlichkeit der Deutschen, die den Römern besonders auffiel und ihren Kriegern anfangs großen Schrecken einstlößte, bestand darin, den Kampf mit einem Schlachtengesange, dem Barditus, einzuleiten. Tacitus berichtet darüber: "Auch haben sie eine Art Lieder, durch deren Bortrag, von ihnen Barditus genannt, sie den Wut entstammen, während der Ge-

sang selbst als Wahrzeichen für den Ausgang der bevorstehenden Schlacht gilt. Denn je nachdem er klang, drohen oder zittern ganze Heere; auch scheinen jene Lieder weniger in Worten als in Ausbrüchen der Kampslust zu bestehen. Erstrebt wird dabei vorzüglich Rauheit des Klanges und ein gebrochener, dumpfer Ton, indem sie die Schilde an den Mund halten, damit um so voller und mächtiger die Stimme durch die Resonanz anschwelle."

Die Taktik der Germanen ist durchaus nur auf den Angriss berechnet. Indessen kontenden boch Umstände, Notelagen eintreten, die ein Verteidigungsspstem bedingten. Dasher sinden wir in allen Gegenden Teutschlands zum Teil uralte Beseitigungswerke, die als Beobachtungsposten, als Zusluchtsstätten dei plötzlich auftauchendem Feinde, als Schutwehr gegen übermächtige Gegner und als Unterkunft sür Weid und Kind, Hab und Gut in Notzeiten dienten. Sie liegen häusig an den alten Verkehrsstraßen, auf denen der Anmarsch seindlicher Truppen am ehesten zu gewärtigen war, oder an Punkten, wo die Gediete mehrerer Stämme zusammenstießen.

Stets ist die natürliche Beschaffenheit des Ortes aufs umsichtigste zu Verteidigungszwecken ausgenutt. Wo es anging, wählte man Höhen, die dort, wo eine Besteigung möglich war, besessigt wurden. Einzeln liegende Auppen erhielten einen Ringwall\*).

Die Befestigung bestand aus einem Erd- ober Steinwalle (bisweilen mehrere hintereinander) mit ober ohne Graben ober aus einer dichten Hede. In ebenen Gegenden suchte man die Berteidigungsstellung in sumpfiger, schwer zugänglicher Niederung anzulegen (Sumpf- ober Wasserburg).

Um vor Überfällen gesichert zu sein, umgaben einzelne Stämme ihr ganzes Gebiet mit einer Einöde, mit Wall oder heckenartig gezogenem Waldringe.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Hoernes a. a. D.

# e) Charakter. Gefelliges Leben.

Mehrfach schon mußte Gelegenheit genommen werden. auf einige Charaktereigenschaften unferer Vorfahren hinzuweisen. Hervorstechend, rückhaltlos anerkannt auch von den Feinden, war ihre Tapferkeit, die häufig geradezu zur Tollfühnheit gesteigert wird. Wilde Traufgänger waren die Germanen, die Kurcht nicht kannten, denen Keigheit gleichbedeutend mit größter Schmach war. Als einzig ehrenpollen, menschenwürdigen Tod betrachten fie nur den im blutigen Kampfe erlittenen. Nicht Schickfalsglaube trieb fie zu diesem unbeugsamen Mute, sondern die ritterliche Befinnung, die das ganze Bolk beherrschte, die den Kindern schon eingeprägt wurde. Solcher Gefinnung ständige Begleiter find stets Tapferteit, Stolz und Treue. Den unbändigen Stolz der Germanen, der Ausfluß ihrer freien Berfassung, ihrer Waffengewandtheit und ihrer Tapferteit war, lernte bereits Cafar in seinen Unterhandlungen mit Ariovift, den Ufipetern und Tenkterern kennen.

Als unter Claudius germanische Gesandte in Rom im Theater auf gewöhnliche Pläze geführt werden und bemerken, wie Parther und Armenier unter den Senatoren sigen, "gingen auch sie auf eigene Hand ebendahm, indem sie laut rühmten, daß sie weder an Tapferkeit noch ihren sonstigen Verhältnissen nach jenen nachständen" (Sueton). Ja, bis zum Selbstmorde kann verletzes Ehrgefühl, Aussicht auf Gesangenschaft uswichten. Als Augustus die Gesandten der Sigambrer persiderweise festhielt und in mehrere Städte verteilte, nahmen sie sich das Leben.

Dieser Stolz hat indessen seine Grenzen. Der Gersmane kennt seine Borzüge, und er scheut sich nicht, sie im gegebenen Falle selbst nachdrücklich hervorzuheben. Aber sie machen ihn nicht bünkelhaft, nicht blind gegen Dinge

und Einrichtungen, die beim Feinde die besseren sind. Er wird nie, nach Art wilder Naturvölker, wo er als Sieger auftritt, der Zerstörer einer höheren Kultur, sondern er sucht sie sich zu eigen zu machen und auf dem Bestehenden weiter zu bauen. Selbst in den schwankenden Kämpsen gegen die Römer verschließt er sich nicht gegen das Gute seiner Gegner.

"Die Germanen achteten, solange Drujus Imperator war, mehr unsere Sitten als unsere Baffen; nachdem jener dahingeschieden, begannen sie Barus' Bollust und Stolz nicht minder als seine Grausamkeit zu hassen", erzählt Florus.

Die ebelfte Eigenschaft, welche unfere Borfahren ziert, ist ihre Treue, die Treue gegen die Sippe, den Gau, vor allen Dingen die Treue des Gefolges gegen den Führer in Kampf und Streit. "Schande ift es und Schimpf für bas ganze Leben, lebendig die Schlacht verlaffen zu haben, wenn der Fürst gefallen ift. Ihn zu verteidigen und zu schützen und auch eigene Seldentaten seinem Ruhme zu opfern, ift erste, heiligfte Bflicht. Die Fürsten tampfen um den Sieg, das Gefolge für den Gurften" (Tacitus). Freundschaften des Baters und der Bermandten werden von den Nachkommen treu bewahrt, aber auch die Feind= schaften. Bezeichnend indeffen ift es wiederum für den hohen sittlichen Standpunkt, das ausgebildete Rechtsleben ber Germanen, daß das Nachtragen folcher Feindseligkeiten nicht in Blutrache ausarten muß, fondern daß die rechtliche Sühnung selbst eines Totschlages die Verföhnung verfeinbeter Sivven herbeiführen fann.

Von den Kömern wird gern die Tapferkeit der Germanen als unbändige Wildheit und brutale Grausamskeit dargestellt, der Treue ihr heimtückisches Benehmen gegen den Feind entgegengehalten. Dabei ist zu berückssichtigen, daß es sich um Berichte der Gegner handelt, die

burch ihre Eroberungszüge, ihre wiederholt selbst erzählte Falscheit und Grausankeit die Germanen aufs äußerste reizten und erditterten. Gegen solche Feinde gab es keine Rücksicht, keine Schonung. Mit offener, ehrlicher Tapferkeit war nichts auszurichten, den Winkelzügen und Kriegslisten mußte man der Selbsterhaltung wegen Gleiches entgegensehen, und schnell haben hier die Germanen von den Kömern gelernt. Schlauheit und Verschlagenheit war ja schon auszehildet durch die Ersahrungen der Jagd, und dazu kommt eine natürliche Freude am Überlisten des Gegners, die sich in harmloser Weise in der Lust, dem Feinde Märchen auszubinden, äußert.

Koftbar ist die Geschichte von den Alten, die Casar von ihnen erfährt und in gutem Glauben nacherzählt: "Die Alten haben stumpse Honer und Beine ohne Gelenktnoten und Gliederung." Deshalb können sie sich nicht hinlegen und nicht wieder aufstehen, wenn sie fallen. Um zu ruhen, lehnen sie sich an Bäume. Diese sägen die Germanen an, die Alten mit dem Baume um und sind im Besitze des Jägers!

Noch zwei weitere Untugenden werden den Germanen von den Kömern vorgeworfen: Trunk- und Spielsucht. Mag auch hier manch arge Übertreibung mit unterlausen, so ist doch sicher, daß unsere Borsahren ein festsrohes Bolk waren, daß jede sich bietende Gelegenheit zu einem großen Gelage gern benutte. Nach siegreichen Schlachten, bei Unswesenheit von Gästen, nach Schluß der Bolksversammlung, dei der Schwertleite, bei Familienfesten, an den Festen der Götter herrschte ausgelassen Freude, Berg und Tal hallten wider von lautem Jubel und frohem Gesange. Tas Trink-horn kreiste unter alliterierenden Trinksprüchen, politische Dinge wurden verhandelt, Freundschaft geschlossen, Berssöhnung geseiert, Rede und Gegenrede wurde gewechselt, humorvoll, satirisch, und bisweilen schloß wohl, wenn die Gemüter durch den Trank erhipt waren, Zank und Kampf

das froh begonnene Fest. An schauspielartigen Unterhaltungen kannte man bei folden Zusammenkunften nur ben Schwerttanz.

"Junge Männer aus dem Stande der Freien traten, ohne Oberfleid, mit Schwert ober Speer bewaffnet, wie im Rampfe, ju einem fünstlichen Reigen an und ergötten die Ruschauer durch Geschicklichkeit und Schönheit der Bewegungen in dem gefahrvollen Spiele. Das Bergnügen, der Beifall der verfammelten Menge mar ben Ausführenden einzige Belohnung."

Belcher Art die Blücksfpiele (Bürfelfpiele) maren, benen die Germanen so gerne oblagen, ift uns nicht befannt. Die Leidenschaft mar so groß, daß bismeilen ber Spieler nicht nur Sab und But, fondern fogar die eigene Freiheit verlor, daß er Anecht des Gewinnenden wurde. Solche Anechte vfleate man nicht gern zu behalten, sondern versuchte fie durch Sandel fortzuschaffen, "um auch fich felbst von der Scham über den Sieg loszumachen" (Tacitus). - Weit bedenklicher allerdings als diese Untugenden war bie unleidliche Sonderfucht der einzelnen Baue. Sie sehen ruhig mit an, wie der Nachbar von den Römern befriegt wird, ohne dem Stammesgenoffen zu Silfe zu eilen. Erst wenn die eigene Grenze gefährdet wird, greift man an den Waffen. Wiederholt befampfen fich die einzelnen Gaue fogar untereinander, und Räubereien gelten nicht als schändlich, "wenn fie außerhalb des Gebietes der betreffenden Gemeinde vorfallen - fie geschehen, um die Jugend zu üben und die Trägheit zu mindern!" (Cäsar.)

Berühmt ift die Gaftfreundschaft der Bermanen; fie hielten offenes Saus und freuten fich, einen Gaft, gleichviel ob Befannten oder Fremden, beherbergen und bewirten zu Solange ein Fremder im Saufe weilte, ftand er unter dem Schute des Hausherrn, er war unantaftbar. Denn das Gaftrecht murde heilig gehalten; es zu verleten. galt als schändlich.

#### f) Götterglaube\*).

Die Germanen kennen keine Tempel; in freier Ratur, unter ben Bipfeln ber Bäume verehren fie ihre Götter.

Einen heiligen Hain erwähnt Tacitus auf einer Insel bes Dzeans; Nerthus, die Mutter Erde, wird in ihm verehrt. Ein anderer liegt in Oftgermanien, im Lande der Nahanarvalen, in dem ein Priester in weiblicher Tracht fungiert. Bor der Schlacht bei Ibistaviso kommen mehrere germanische Stämme in einem dem Herfules (Donar?) geweihten Haine zusammen.

In diesen Hainen, die in allen Gegenden sich fanden, wurden die Feldzeichen und wahrscheinlich auch die Siegestrophäen aufgehängt, Frminsäulen, hochragende Baumstämme, dem Frmin (Ziu) geweiht, bei einigen Stämmen errichtet. Geheiligte weiße Rosse und Rinder werden in ihnen erwähnt. Priester oder Priesterinnen walteten des heiligen Dienstes. Näheres wissen wir allerdings über sie nicht, wie überhaupt alle Nachrichten über Religion und Kultus bei den Germanen höchst mangelhaft und unsicher sind.

Die Götter, die man in den heiligen Hainen verehrte, waren vornehmlich Wotan, Donar und Ziu.

Wotan, im Norden Obin genannt, ist der Allvater, der Allschaffende, Gott des Lichtes und der Luft. Er ist der Grübelnde, Sinnende, der die ewigen Rätsel des Weltalls, die Geseinnisse des Schickals zu ergründen trachtet, gleichzeitig aber auch der Kriegerische, Begeisterung Erweckende, der Sieg verleiht. Seine Töchter, die Balküren, die Schlachtenjungfrauen, sühren den, der nicht den "Strohtob", sondern den Tod im Schlachtengetobe starb, hinauf gen Walhalla, Wotans Saal. Donar, im Norden Thor, der Donnergott, ist der Gott des Ackerdaues, wie überhaupt der menschlichen Kultur. Er sührt den Wurshammer, mit dem er die dem Menschen seindlichen Gewalten tötet. Unser "Donnerstag" ist nach ihm genannt. Zin oder Tiu, Er oder Frmin (der Erhabene) oder Saxnot ist der Kriegsgott. An ihn

<sup>\*)</sup> Ausführliche Darftellung bei Kauffmann, Deutsche Mythologie. Sammlung Goichen Rr. 15, wo auch die einichlägige Literatur nachzusehen ift.

erinnert unser "Dienstag" (Ziuwes-tac), und in Bapern ber Erchtag (Eri-tac) = Dienstag.

Auf Helgoland wurde von den Friesen ein Gott Fosete oder Foseti verehrt. Unter den Göttinnen ist die vornehmste Frigg, Berchta (die Glänzende) in Bayern, Frau Holle in Mittels und Norddeutschland genannt. Im Februar wurde ihr Fest geseiert. Nerthus (Hertha), die Nährerin, die "Wutter Erde", wurde an der Ostsee verehrt. Ostara ist die Frühlingsgöttin.

Neben biesen Gottheiten gab es noch eine große Reihe anderer überirdischer Wesen, Riesen, Zwerge und Elsen, die die Berge und Klüste, Busche, Duellen, Seen, Sümpse usw. bevölkerten und in unzählige Märchen und Sagen verwoben waren, mit welchen unsere Uhnen ihr Leben poetisch ausschmückten. Bei einem Volke, das sich nicht einschloß hinter graue Festungsmauern, das in Wald und Feld aufwuchs und sein Dasein verbrachte, ist solch inniger Jusammenhang mit der Natur, auf deren Segen es angewiesen war, selbstwerständlich. Seine ganze Lebensweise ist von dem Wechsel der Jahreszeiten abhängig, in der Natur erkennt es die höheren Mächte, an ihren Wenden seiert es daher auch seine höchsten Feste: zur Zeit der Sonnenwenden, wenn der Frühling über den Winter siegte, und wenn des Herbstes Segen in den Scheunen geborgen war.

Noch heute erinnern viele Bolksbräuche an diese alten Feste: Scheinkämpse zwischen Winter und Frühling, die Osterseuer in Mittels und Norddeutschland, Johannisseuer in Oberdeutschland (Sommersonnenwende, Leonhardis Fahrten und Snitte in Oberdeutschland am 6. November). Jur Zeit der Wintersonnenwende, des fröhlichen Juliestes, der Wiederkunst der Götter, wurde früher bei Nordgermanen der Winterriese auf einem Scheiterhausen, dem Julblock, verbrannt.

Alle diese Feste, mit denen die Feiertage übrigens nicht erschöpft sind, wurden mit Opfern und Gelagen begangen.

Über die Art der alten Opfer Auskunft zu geben, ist unmöglich. Römer berichten von Menschenopfern, die in das Gebiet der Fabeln zu gehören scheinen. Tiere, Getreide und andere Lebensmittel waren eher Opfergaben. Fast in allen Gegenden Deutschlands findet man heute noch Roßtrappen und Schalensteine, Blutsteine, Trudensteine, Opfersteine, Gellensteine usw., die (später bisweilen mit einem oder mehreren Kreuzen versehen, damit der alte Sput von ihnen vertrieben wird) nach der Bolksüberlieserung mit heidnischen Opferstätten in Verbindung gebracht werden; doch nur selten verwögen stichhaltige Gründe diese Tradition zu stüben.

Bei unserer Landbevölkerung spielt heute noch der Aber= glaube eine große Rolle, besonders die Art des Aberglaubens, Die aus der Sehnsucht des Menschen, die Butunft zu ergründen, hervorgeht. Biele von diefen Dingen find uraltes Bolksgut, die in heidnischer Borzeit ihren Urfprung haben. Es ist schon erwähnt worden, daß man den Frauen eine prophetische Begabung beilegte. Einige besonders erfreuten fich großen Rufes und ftanden in hohem Anfehen, fo Belleda aus dem Bolke der Brukterer, die den Kämpfen des Civilis einen glücklichen Ausgang vorhergesagt hatte. Art, wie man sonst die Zukunft zu erschauen versuchte, war eine mannigfache. Das Wiehern und Schnauben der heiligen Bferde hatte eine besondere Bedeutung, Bogelflug und Bogelruf wurde beobachtet, die Mondphasen standen in Berbindung mit dem menschlichen Schickfale, bestimmte Baume wurden heilig gehalten, aus dem Rauschen ihrer Krone vielleicht die Zukunft erlauscht, oder es ward durch Loswerfen ber Schleier bes Schidfals gelüftet.

Stäbchen, mit Runenzeichen bedeckt, wirft der Priester oder bas Familienoberhaupt selbst auf ein weißes Gewand. Dann spricht er ein Gebet, richtet die Augen gen himmel und nimmt brei Stäbchen auf. Die eingeritten Kunen geben Antwort, ob das beabsichtigte Vorhaben von Glück begünstigt oder unglücklich sein wird. Gegen günstigen Bescheid allerdings ist man mißetrauisch: in diesem Falle wird die Zuverlässigkeit durch abermaliges Loswersen geprüft.

Aus dem Rollen des Donners tönt die Stimme des zürnenden Gottes, und wenn Hagel auf die Erde nieder= prasselt, erkennt man daran ebenso den Zorn der Hinden: eine begonnene Schlacht wird abgebrochen, eine beabsichtigte Unternehmung ausgegeben.

Auch der Zweikampf dient dazu, die Zukunft, den Aussgang eines Krieges zu künden. "Aus dem Bolke, welchem der Krieg gilt, suchen sie einen Gefangenen aufzugreifen; diesen lassen sie dann mit einem aus der Mitte ihrer Landssleute Gewählten kämpfen, jeden mit seinen heimischen Wassen. Der Sieg des einen oder des anderen wird als Vorspiel der Entscheidung angesehen" (Tacitus).

## g) Staats= und Rechtsleben.

Bei Beginn unserer Zeitrechnung bemerken wir in Germanien Wandlungen und Anderungen auf dem Gebiete der Berfassung. Die Grundlage des Staatsverbandes bildet vorwiegend der Gau, der sich nach unten in Dorfsund Höfergemeinden gliedert. In letzteren sind die vollfreien Grundbesitzer mit ihrer Familie und ihren Unstreien abermals als selbständige Faktoren zu rechnen. Mehrere Gaue zusammen machen eine Völkerschaft aus, z. B. Cherusker, Ubier, Tenkterer uss. Endlich können wiederum mehrere Völkerschaften zu Völkerschaftsverbänden zusgammentreten.

Die Anfänge biefer Einrichtung gewahren wir bereits zu Beginn ber römischen Beit, z. B. bei ben Sueven, "in eigentümliche Bölferschaften auch bem Namen nach geschieben", die, "besselben Blutes", ein gemeinsames heiligtum besitzen, bas sie

ju gewiffen Beiten behufs gemeinsamer Opfer und religiöfer Beihen burch Gesandtichaften beschieden.

Solche Völkerschaftsverbände sind indessen noch sehr selten, ebenso wie auch ein festeres Gefüge der Völkerschaft selbst jett erst vereinzelt auftritt. Tropdem mußte die Entwicklung des Volkes immer mehr zu engerem Zusammenschluß durch Kriegsnot und Bevölkerungszunahme drängen, die Zeit der Völkerwanderung schon wird uns ein ganz anderes Staatenbild zeigen als die römische Zeit.

Ter Gau, der sich aus dem Geschlechter= (Sippen=) Berbande entwickelt hat, ist schon zu Cäsars Zeit der allsgemein verbreitete Staatsverband. Tie Volksversammlung (Thing) hat in jedem Gau die oberste Gewalt, an der Spitesteht mit beschränkten Besugnissen ein König oder Graf. Die Verfassung bleibt also trot des Königs immer eine republikanische.

Der Unterschied zwischen einem Gaukönig und Gaugrafen ist kein bedeutender, die Funktionen beider sind sast dieselben. Gaue, die einen König an ihrer Spite haben, wählen diesen aus dem älkesten und angesehensten Geschlechte auf Lebenszeit. Die Königsgeschlechter leiten ihren Ursprung von den Göttern her und genießen großes Ansehen und große Verehrung bei ihren Stanmesgenossen, vorausgesett immer, daß sie durch Tapserkeit und Beisheit sich auszuzeichnen nicht verlernt haben. Jum Gaugrasen dagegen kann jeder Vollfreie gewählt werden, wenngleich wahrscheinlich auch hier Mitglieder des Vollsadels, d. h. der älteren und begütertsten Geschlechter ber Vollfreien bevorzugt wurden.

Die Befugnisse des Königs wie des Grafen bestanden in dem Rechte, außerordentliche Volksversammlungen zu leiten und den Rechts- oder Schiedsspruch nach dem Willen der stimmberechtigten Volksreien abzugeben. Denn nur diese, und zwar wahrscheinlich von diesen nur die Grundeigner, haben in der Volksversammlung, zu der sie bewaffnet erscheinen, Wort und Stimme.

Solche Berfammlungen fanden, soweit fie nicht, wie angeführt, befonders einberufen wurden, regelmäßig bei Vollmond oder Neumond nach einer bestimmten Anzahl von Nächten (nach diesen, nicht nach Tagen rechneten die Germanen) statt. Sie waren gleichzeitig religiöse, Opferversammlungen und wurden wahrscheinlich durch heilige Sandlungen des Briefters eröffnet und geschloffen. Über Rrieg und Frieden murde auf ihnen Beschluß gefaßt, Grafenoder Köniasmahl und Feldherrnwahl vorgenommen, Streitigfeiten zwischen einzelnen Gemeinden entschieden und schwere Berbrechen gefühnt. Die Berhandlungen fanden öffentlich statt in heiligen Sainen, unter einem heiligen Baume ober fonft auf einer geweihten Stelle. Rings um die Beratenden stand das Bolk, Beifall durch Baffenklang kundgebend. Selbst die Frauen waren mit anwesend, nach den Beratungen verlief die Volksversammlung in ein allgemeines Bolfsfeft.

Beniger wichtige Angelegenheiten verhandelte man in ber Gemeindeversammlung, also Zwistigkeiten zwischen

einzelnen Sippen, leichtere Bergeben ufm.

Das Volk gliederte sich in Vollfreie, Freigelassene und Unfreie. Zu den Vollfreien, die allein im Besitze sämtlicher staatsbürgerlichen Rechte waren, gehörten, wie erwähnt wurde, auch die Königs= und Adelsgeschlechter. Sie waren Grundbesitzer, oder richtiger, sie hatten, entsprechend ihrem Ansehen, Anspruch auf einen bestimmten Teil des Grund und Bodens eines Gaues. Denn das Sondereigen war ursprünglich ein beschränktes. Gigentslicher Besitzer alles Bodens war der Gau an sich; durch ihn, durch die Volksversammlung, wurde die Verteilung an die Verechtigten vorgenommen.

Jeder Gau war durch Allmende, d. h. Gemeinbefit am Grund und Boden, Weidetrift und Grenzwald umgeben.

Bur Allmende gehörte außerdem alles Land, das zurzeit entsprechend der Ackerverteilung durch den Gau brach lag.

Die Unfreien, ursprünglich nur Kriegsgefangene, dann durch Abstammung, Strafe (Schuldknechtschaft, Unfähigkeit, eine Vertragsschuld oder Gelbbuße zu bezahlen) oder Spiel (s. S. 86), sind vollkommen rechtlos und stehen nur unter dem Schutze guter Sitte und hergebrachten Brauches. — Zwischen den Gemein- oder Bollfreien und den Unfreien stehen die Freisgelassenen. Sie standen familien- und vermögensrechtlich den Gemeinfreien gleich, hatten aber keine Staatsbürgerrechte.

Geschriebene Gesetze fannte man nicht. Der Rechtsfpruch mar abhängig von der jeweiligen Gefinnung der Volksversammlung, durch moralische Überzeugung, sittliche Unschauung und nicht durch ftreng juriftische Definition beeinflußt. Daber erklärt sich auch die Abneigung und der haß der Germanen gegen die Tufteleien und Spikfindiafeiten der römischen Juristerei, die sie nicht verstanden, der Fanatismus, mit dem sie nach der Barusschlacht gerade die römischen Abvokaten verfolgen. Ginige allgemeine Abstufungen in der Bestrafung hielt man zwar inne, wenn sie auch in jedem einzelnen Falle erheblichen Schwanfungen unterworfen gewesen sein mögen. Verräter und Überläufer wurden aufgehängt; Feiglinge und folche, die eines schänd= lichen sittlichen Berbrechens fich schuldig gemacht hatten, versenkte man in Moor und Sumpf und warf eine geflochtene Surde darüber. Belege dafür haben die Moore von Ditfriesland bis an die Elbe, von Holftein, Schleswig, Bütland und auf den woftlichen dänischen Infeln geliefert. Biele der dort gefundenen Moorleichen waren absichtlich verfenkt und mittels Pfählen und Saten gewaltsam niedergehalten\*). Auch auf Berstümmelung konnte erkannt werden,

<sup>\*)</sup> S. J. Mestorf, Moorleichen, im 42. Bericht bes Schlesm.-holft. Mu-feums vaterl. Altertumer bei ber Univ. Riel. 1900.

ober der Berbrecher wurde auf ewige Zeiten bes Landes verwiesen.

Und wie sehr ein Rechtsspruch auch bei anderen Stämmen heilig gehalten wurde, geht aus einem Berichte des Dio Cassius hervor: "Als Domitins einige vertriebene Cheruster durch Silfe anderer wieder in ihr Land zurücksühren wollte, mißglückte ihm dies und hatte zur Folge, daß auch die anderen Barbaren die Römer verachteten."

Im übrigen bestand die Strase — selbst Totschlag konnte dadurch gesühnt werden — in der Entrichtung einer bestimmten Anzahl von Pferden, Kühen und Schasen. "Ein Teil der Buße gehörte dem Könige oder der Gemeinde; ein Teil wird dem, zu dessen Gunsten das Gericht einschreitet, selbst oder seinen Verwandten gezahlt" (Tacitus). Der Rechtsspruch erfolgt, wie erwähnt wurde, durch den König oder Grasen, der mit den zur Volksversammlung erschienenen vollfreien Grundbesitzern zu Gericht sitzt. — Fehlten die Zeugen dei einem Verbrechen, so konnte der Angeklagte durch ein Gottesurteil sich reinigen, d. h. er vertraute seine Rechtssertigung dem Ausgange eines Zweikampses, zu dem er mit dem Kläger antrat, oder er nahm die Loss, Heuers oder Wasserprobe auf sich. Der Freie konnte sich auch durch Eid und Eideshelser reinigen.

#### h) Sandel und Erwerb.

Schon viele Jahrhunderte vor Christi Geburt führten drei große Sandelswege von Süden und Westen her durch Germanien. Der eine lief von Gallien her über den Rhein bis über die Elbe hinaus, der zweite vom Adriatischen Meere über die Alpen und die Donau im Weichseltale abwärts. Der dritte endlich führte vom Schwarzen Meere aus nordwärts. Den genaueren Straßenlauf sestzustellen, ist nicht möglich, ebenso wie wir aus den späteren Jahrshunderten nur Spuren von Wegeanlagen versolgen können,

obgleich anzunehmen ist, daß zur römischen Kaiserzeit Germanieh bereits von einem ausgedehnten Straßennets durchzogen war. Über die Anlage und Unterhaltung von Wegen in Deutschland sind wir ebensowenig unterrichtet. Als Längenmaß diente einzig die Berechnung nach Tagemärschen. Je näher die Kömer den germanischen Grenzen kamen, um so zahlreicher werden naturgemäß die Straßen, welche über die Alpen und von Gallien aus dem Rheine zu führen. Beschritten römische Seere deutsches Gediet, so suchten sie schleunig gute Heerstraßen dort anzulegen, einmal um die Nachsührung von Proviant zu erleichtern, dann aber auch um sichere Kückzugslinien zu haben. Es ist wahrscheinlich, daß die Kömer, wo es anging, bereits vorhandene Wege benutzten, die sie dann für ihre Zwecke verbesserten.

Charakteristisch für die zahlreichen Römerstraßen, die wir im römischen Germanien nachweisen können, und die fast stets noch eine Strecke über den Limes hinausgehen, ist, daß sie, als strategische Anlagen, möglichst auf den Höhenzügen entlang laufen und die Ebene vermeiden. Sie haben einen gut gepflasterten und leicht gewölbten Unterbau, wo Steinmaterial zu beschaffen war und die Örtlichkeit eine solche Anlage zuließ. In Niederungen, sumpfigen Gegenden usw. (so besonders am Niederrhein und in Norddeutschland) baute man dammartige Wege (agger) mit Holzunterlage (Bohlwege).

Tiese Straßen wurden natürlich auch von den fremden Händlern benutzt, die zahlreich ihre Ware in Germanien abzusetzen suchten und wie früher (j. S. 37) in Germanien ihre Depots anlegten. Wahrscheinlich war auch die Fundstelle des bekannten Hildesheimer Silberschatzes, der jetzt im Berliner Museum aufbewahrt wird, ein solches Händlerversteck, das im 3. Jahrhundert, als der nordische Handel seinen Höhepunkt erreichte, geschaffen wurde. Die Händler brachten den Kömern die erste Kunde von unseren Vorsahren, und es scheint nur selten vorgekommen zu sein, daß ihre Freiheit und ihr Leben in Deutschland gefährdet wurde.

Brachten die Römer, wie wir saben, vornehmlich eherne Gerätschaften, Schmuckfachen, Berlen, Glas, Wein ufm., fo tauschten fie von den Germanen dagegen ein: Baufedaunen. Die, aus Deutschland stammend, in Rom besonders geschätt und mit 5 Denaren (ca. 80 Pfennia) das Pfund bezahlt wurden: Schinken (besonders berühmt war damals ichon der aus dem Gebiete der Marfer, dem houtigen Weftfalen: er wurde bis nach Kleinasien mitgeführt und kostete bort im Jahre 303 pro röm. Pfund 20 Denare); Mohrrüben (eine Lieblingsspeise des Kaisers Tiberius); wilde Tiere für den römischen Birtus; Rinderhäute; Pelzwert; das goldblonde Saar der deutschen Frauen, mit dem romische Damen mit Vorliebe sich schmückten, und vor allen auch jest wieder Bernitein. Er wurde in Rom als Räucherwerk, Medizin und Schmuck verwendet. Am gefuchteften mar der von gleichmäßig rötlicher Farbe. Stücke bis zu 13 Pfund Schwere wurden nach Rom gebracht. — Der Handel war also fast ausschließlich Tauschhandel. Geld als Bahlungsmittel fand nur bisweilen erft Anwendung, und zwar zunächst bei ben der Grenze am nächsten wohnenden Stämmen.

Eine gewisse Ersahrung ober — bei dem schwankenden Feingehalt der römischen Münzen — ein berechtigtes Mißtrauen nacht sich indessen schannen Seiner ich indessen ich on geltend; die Germanen bevorzugen die alten, ihnen lange bekannten Münzen und nehmen lieber Silber als Gold. Tacitus gibt als Grund an: weil sie gewöhnliche und billige Ware einhandeln, die Silbermünze ihnen also bequemer ist. Wahrscheinlich werden sie aber wohl auch beim Einwechseln des Goldes üble Ersahrungen gemacht haben.

Die Schiffahrt der Deutschen war noch auf niedriger Stufe begriffen. Segelschiffe kannte man nicht, sondern nur steuerlose Ruderböte. Plinius sowohl wie Bellejus Patersculus berichten, daß man ausgehöhlte Baumstämme als Kähne benutt habe; nach ersterem hätten einige solcher Boote bis zu 30 Mann zu tragen vermocht. Tacitus beschreibt

Die Schiffe der Suionen folgendermaßen: "Die Gestalt der Schiffe hat das Unterscheidende, daß auf beiden Enden ein Schnabel seine Spite vorsteckt, ftets zum Anlaufen bereit. Weder Segel nehmen fie zur Bilfe, noch verfehen fie die Seiten mit festen Ruderbanken. Die Ruder find, wie es auf einigen Flüffen üblich ift, loje, und abwechselnd, wie es die Umstände erfordern, wird bald auf dieser bald auf jener Seite gerudert." Jedenfalls haben wir unter diefen Kähnen schon folche aus Schiffsplanken gezimmerte und mit einem Riele versehene zu verstehen, wie sie aus den Moor= funden befannt find. Die ausgehöhlten Baumftamme mochten noch lange Verwendung finden, daneben aber war die vollkommnere Urt des Rahns bereits bekannt. Bum Ubersetzen eines römischen Seeres über den Rhein, wozu die Ubier Cafar eine große Anzahl von Schiffen zur Verfügung stellen, zu seeräuberischen Streifzügen, wie sie die Chauker nach der gallischen Kufte hin unternahmen, dürften die ein= fachen Solzmulden kaum tauglich gewesen fein.

Die Frage, ob unsere Vorsahren damals schon Vergsbau getrieben haben, muß verneint werden. Die nralten Vergwerksanlagen in den Alpenländern waren keltischen Urssprungs. Von germanischen Stämmen nennt Tacitus nur die Gotiner als "Eisengraber". Da indessen zahlreiche Gußformen aus Bodenfunden vorliegen, so muß man ansehmen, daß die Germanen das Rohmaterial, wie früher, auf dem Handelswege bezogen und es selbständig versarbeiteten. — Salz bot die See oder salzhaltige Quellen, die ob ihres Nußens besonders heilig gehalten, nahe dem Sit der Himmlischen gelegen betrachtet wurden.

Wiederholt finden um ihren Besit heftige Kämpse statt, so im Jahre 59 n. Chr. zwischen Hermunduren und Chatten an der Werra und später zwischen Burgunden und Alamannen an der franklichen Saale.

Bur Gewinnung des Salzes wurde das Wasser über brennendes Holz gegossen.

## i) Schrift und Lied.

Die Moral der deutschen Frauen wurde durch Liebes= briefe nicht gefährdet - fo erzählt uns Tacitus. Der Bermane konnte eben noch nicht schreiben, wenngleich die ersten Unfänge einer Buchstabenschrift schon bekannt gewesen sein muffen. Losstäbe 3. B. wurden mit Runenzeichen versehen. Die Runen (Abb. in Sammlung Goichen Nr. 28 und 32) in ihrer ältesten Form find gemeingermanisch, d. h. sie finden fich bei allen Stämmen als Schriftzeichen, ohne aber germanische Erfindung zu sein. Es liegen ihnen die römischen Buchitabenformen zugrunde, die nur aus Nüblich= keitsrüchichten eine Anderung erfuhren. Da man die Runen in Solz schnitt, so suchte man in Rucksicht auf die Struktur des Holzes rechtwinklig zusammenstoßende und gebogene Linien möglichst zu vermeiben. Böllig ausgebildet murde die Runenschrift indessen erft gegen Ende des zweiten oder zu Anfang des dritten Jahrhunderts, und auch dann ift fie zu umfassenderen Aufzeichnungen wohl nur selten verwendet worden. Sage und Lied wurden nicht schriftlich überliefert, fondern fie lebten fort im Gedächtnis des Bolfes, von Beschlecht zu Geschlecht fich vererbend. So fang man von den großen Selden, fo feierte man die Götter im Liede, fo wurde vielleicht der Schwerttang von rhythmischem Gesangsvortrage Leider ist nichts von den alten Liedern erhalten nur annehmen durfen wir, daß fie im Stabreim ge= dichtet waren.

#### 2. Die Zeit der Bölferwanderung.

#### a) Staats= und Rechtsleben.

Die Geschichte pflegt den Beginn der Bölkerwanderung in das Rahr 375 zu feben. Drei Jahre vorher waren bunnische Reiterscharen über die Wolga in die Sarmatische Tiefebene eingedrungen und veranlaßten durch ihr schnelles fieareiches Vorgeben eine Reihe von tiefgehenden Erschütte= rungen, gaben sogar porübergebend der mittel= und süd= europäischen politischen Konftellation ein völlig verändertes Unsehen, indem fie die erbittertften Gegner, Germanen und Romanen, zu einem Bündniffe zwangen, das auf den Rata= launischen Feldern die Sunnenmacht brach. — Die deutsche Rulturgeschichte muß diese Epoche der Unruhen und Wirnisse wesentlich früher beginnen. Sie hat mit dem Augenblide einzuseben, wo die Macht des Römerreichs sichtlich zu finten beginnt, wo die Germanen aufhören, hauptfächlich auf bie Abwehr fich zu beschränken, sondern wo deutsche Stämme fast unausgesett im Besten, Süden und von Diten her angriffsweise und mit nachhaltigem Erfolge die römischen Brovinzen bedrohen. Schon um 300 ift das Schieben und Wandern aermanischer Stämme derart im Hluß, daß ein großer Teil Norddeutschlands nicht mehr germanisch war, sondern anfing, mehr flavisch zu werden. Will man ein bestimmtes Nahr nennen, so erscheint 248, das Jubeljahr des taufendjährigen Bestehens des römischen Reiches, paffend, denn tatfächlich geht es mit des Beltreiches Macht von diefer Beit an ständig abwärts. In Rom wechseln in schneller Folge die Raifer, hingemordet zum größten Teil. Ihre Beere konnen fich nicht mehr allein aus Mannschaften römischer Brovinzen refrutieren, in großer Bahl werden Germanen als Soloner eingestellt, Germanen find zahlreich in ganz Italien als Sklaven verbreitet, Germanen bringen aber auch ein in sämtliche Stellungen des Reichs, sie sitzen mit im Senat und in den Gerichten, sie führen im römischen Kriegszgewande die Soldaten zum Kampfe. Rom ist politisch wie sittlich zerrüttet, und nur die Erbschaft aus einer großen Zeit hilft ihm, den Grenzkampf, der jetzt mehr und mehr zum Verzweislungskampfe wird, noch zwei Jahrhunderte mühselig zu bestehen.

Während dieser Zeit ändern sich auch in Germanien die politischen Zustände wesentlich. Schon in der vorigen Periode konnten wir beobachten, wie die ersten Anfänge zu Bölkerschaftsbündnissen gemacht wurden, wie die einzelnen Gaue sich zusammenschließen. Die Bewegung macht jett bedeutende Fortschritte. Biele der Namen kleiner Stämme, die Tacitus anführt, sind völlig verschwunden und die Namen großer Verbände an ihre Stelle getreten: Franken, Alamannen, Burgunden, Thüringer, Sachsen, Friesen, Langosbarden, Goten. Dieser engere Zusammenschluß wurde notwendig, wenn man den römischen Angrissen kraftvoll widerstehen oder selbst mit Ersolg angreisen wollte, er ergab sich aber wohl auch daraus, daß einige Stämme andere au Macht und Kraft weit überssügelten und diese zum Anschluß zwangen.

Das Königtum wird jest vorwiegend, nur die Sachsen und Friesen bleiben noch bei der alten Gauversassung mit Gaugrafen an der Spise. Taisächlich ist der Unterschied zwischen Grafen und Königen in bezug auf Machtsbesugnisse kein großer; aber dadurch, daß der König stets dem edelsten Geschlechte entstammt, wird das Königtum als das hervorragendere, vornehmere empfunden.

Die Wahl bes Königs geschieht nicht durchgängig auf Lebenszeit. "Allgemein wird bei den Burgunden der König Hendinos genannt. Er muß nach alter Sitte sein Amt niederlegen, wenn das Ariegsglück sich gegen ihn erklärt hat, oder der Boden eine reichliche Ernte verweigert hat" (Ammianus Marcellinus). Auch dort, wo das Königtum, wie in den Ganen der Alamannen, solchen Wandlungen nicht unterworsen war, besaß der König keineswegs autokrative Gewalt. Er ist nur der oberste Leiter des Bolkes, der oberste Richter und meist der Heerjührer, bleibt in seinen Maßnahmen und Anordnungen aber stets abhängig von den Beschlüssen der Volksversammlung. Das Volk wacht ängstlich darüber, daß er in gesahrvollen Lagen zumal nichts voraushat.

Das Gefüge der Bölkerschaftsverbande mar zum Teil noch ein fehr lockeres, Bauberfassung und Baukonigtum bleiben noch lange bestehen und behalten ihre Bedeutung für Die innere und außere Politit. Selbit ber Rampf gegen Die Römer wird öfter noch von einem Gan allein geführt. Nur wenn die außerste Not dazu treibt, schließen sie sich enger aneinander und wählen gemeinsame Oberhäupter. Bur Beit der Schlacht bei Strafburg zerfällt das glamannische Bebiet noch in gehn Baue mit Königen an der Spite, gum Rampfe führen fie ihre Heere zusammen und wählen zwei von den Königen, "die es an Macht den anderen zuvortaten", zu Oberfeldherren. 496, in der Schlacht bei Bulpich, fteben fämtliche Alamannen unter einem Bolkstönige. Bier, wie bei den meisten anderen deutschen Stämmen, gehen die kleineren Verbande mehr und mehr in den größeren auf. Damit erstarkt die Königsgewalt, mahrend andererfeits die Bedeutung des alten Bolfsadels gurudgeht. jeher nicht zahlreich, schrumpft er numerisch noch mehr zu= fammen badurch, daß feine Mitglieder altem Gerfommen gemaß ftets die Erften in der Schlacht find, also auch am ersten den feindlichen Geschoffen erliegen. Mit ihnen aber fanten die berufenften Bächter der alten Bolfsfreiheit, und wo fie nicht felbst unbedingt in den Dienst des Mächtigeren, bes Königs, fich ftellten, fanden fich ehrgeizige Freigelaffene

oder Freie, die in die Gefolgschaft des Königs traten und auf Tod und Leben sich ihm versprachen. Diese neuen Königsdiener aber, an Alter und Ansehen ursprünglich weit hinter dem Adel zurück, wachsen mit dem Steigen der Königsmacht an Bedeutung, werden als treue Helfer und Wächter des Fürsten die ersten Beamten des Staates, und eine neue einflußreiche und bedeutungsvolle Volkstlasse geht aus ihnen hervor: der Beamten oder Dienstadel. Während der Zeit der Völkerwanderung bleiben diese Verhältnisse noch in der Entwickelung in Deutschland, ebenso wie die Königsmacht noch nicht zu voller Entsaltung kommt, erst in der nachsolgenden Periode sehen wir sie völlig ausgestaltet.

In der Rechtsauffassung tritt teine wesentliche Beränderung gegen die frühere Evoche ein. Das Recht bleibt aermanisch, von dem römischen völlig unbeeinflußt. Charatteriftisch ist auch jest, daß der Freie jedes Verbrechen durch Erlegung einer bestimmten Buße fühnen tann. Rur im Unvermögensfalle, oder wenn das ganze Bolt durch das Berbrechen geschädigt wurde, trat Leibesstrafe oder Berbannung ein. Durch die nähere Berührung mit den Römern, durch Unterwerfung römischer Provinzen machte fich das Berlangen nach gefchriebenen Gefeten geltend, damit auch der unterworfene Romane sich darauf berufen Daher begegnen wir nachweislich bei Ditgoten, fönne. Burgunden und Franken bereits gegen Ende der Bolkerwanderungszeit geschriebenen Befeten, von denen fich in ihrer ursprünglichen Gestalt leider tein Bruchstück erhalten hat. Sie waren in lateinischer Sprache verfaßt.

# b) Religiöfer Brauch. Chriftliche Anfänge.

Gräber- und Einzelfunde boten in der vorigen Epoche das berichtigende und ergänzende Material zu den Nachrichten römischer Schriftsteller über unser Bolk. In der Bölkerwanderungszeit kommen dazu noch außerordentlich wichtige und umfangreiche Funde, die in einzelnen Mooren Schles= wigs und auf Fünen gemacht wurden.

Bier Moorselber haben besonders reiche Ausbeute gewährt. Im Torsberger Moor, nördlich vom Dorse Süder-Brarup im südlichen Angeln (Schleswig), sanden sich "Rleidungsstüde, Metallobjeste, die zur Tracht gehören, Schmud- und Toilettenslachen, merkwürdige Helme, Ringbrünnen, Schilde, Schwerter und Beile, Lanzenschäfte, Bogen und Pfeile von Holz, prächtiges Reitzeug, Wertzeuge und verschiedene Gerätschaften nehst einer Anzahl römischer Münzen. An Gold sand man 19 Stangen und abgeschlagene Stücke von Armbändern, sowie sünf kleine Ringe, die gleich den anderen genannten Goldstücken als Bezahlungsmittel gedient hatten (Sophus Müller). Noch bedeutender waren die Ergebnisse der Ansgradungen im Kydamer Moor in Sundewitt (Schleswig), weniger umsangreich die Funde des Vimoors und des Kragehulmoors auf Fünen. Auch in Jütland wurden ähnliche Massensunde zutage gesördert.

Man ist lange Zeit im Zweifel darüber gewesen, durch welche Umstände derartige umfangreiche Riederlagen veranlaßt worden seien. Neuere Untersuchungen haben nun sicher bewiesen, daß die Begenstände ursprünglich auf die Erdoberfläche gelegt wurden, und zwar auf einen trockenen und zugänglichen Grund, und daß fie erst im Laufe der Beiten von der Begetation überwuchert und bedeckt worden find. Sophus Müller, der alle Untersuchungen zusammenfaßte und seine eigenen Beobachtungen hinzufügte, hat das große Verdienst, durch seine scharffinnigen Darlegungen in seiner "Nordischen Altertumstunde" Art und Zweck dieser Maffenfunde überzeugend erklärt zu haben. Die deponierten Gegenstände stellen einen Teil der Kampfbeute dar. dem Fundorte oder in seiner Rähe fand ein blutiger Kampf statt, und die Sieger legten jene erbeuteten Gegenstände als Siegesopfer für die Bötter nieder. Es mar nicht nötig, folche Weihaaben zu verbergen: sie wurden von jedermann mit heiliger Schen betrachtet, und sie zu entwenden war schwerer Frevel, der mit den härtesten Strafen belegt wurde.

Eine ganze Reihe von anderen Funden werden in gleicher Beise Opfergaben darftellen, so die beiden großen Goldhörner, die in Schleswig gefunden wurden und jest leiber zerftort find.

Man begnügte sich indessen nicht mit diesen Spenden, sondern man opferte den Göttern auch Tiere. Seidnischer Brauch war allgemein noch in Deutschland verbreitet.

Der heilige Columban erzählt, wie er auf eine Anzahl von Schwaben gestoßen sei, die mit Opferhandlungen beschäftigt waren. Alamannen verehrten (552) noch "gewisse Bäume, Quellen, Högel und Schluchten und opserten Pferde, Rinder und viele andere Tiere, indem sie ihnen die Köpfe abschlagen" (Agathias). Auch Ammianus Marcellinus erwähnt Opfer und Wahrsager bei diesem Volkstamme.

Wieberholt berichten spätere Schriftfteller noch von Gößenbildern aus Stein und Bronze, benen das Volk göttsliche Verehrung erwies. In Dänemark wurde (in einem Moore bei Viborg, Jütland) "eine gut erhaltene, 88 cm hohe, aus Holz geschniste Figur bei einem Steinhausen stehend", gefunden. Auch sie ist zweisellos ein Götterbild, und der Steinhausen hatte als Altar gedient.

Eine kurze Nachricht wenigstens gibt Ammianus Marcellinus über die Priefter der Burgunden: "Der Oberpriester heißt bei ihnen Senistus. Er hat sein Amt auf Lebenszeit und ist nicht jenen Zufällen unterworfen wie die Könige" (s. S. 101).

Doch schon zeigen sich auch auf beutschem Boben bie ersten Spuren des Christentums. Römische Kausseute, germanische Krieger, die im römischen Heere gedient hatten, mochten die erste Kunde gebracht haben, bevor Missionare das Bekehrungswerk begannen. Naturgemäß werden die Stämme im Süden und Westen zuerst davon berührt, und Deutsche, welche auf den von den Kömern beseiten Gebieten saßen, werden vereinzelt ansangs dem neuen Glauben sich

zugewendet haben. In den größeren römischen Niederslassungen wurden Bischofsitze gegründet, die als Stützunkte der vordringenden Mission dienten: so in Köln, Mainz, Worms, Speier, Straßburg, Trier, Met, Toul, Verdun, Chur, Augsburg usw.

## c) Wohnung. Sitte und Brauch. Gerät. Landwirtschaft.

Die Römer hatten allmählich auch öftlich des Rheins und nördlich der Donau festen Guß gefaßt und suchten ihre Rolonien durch eine Grenzsperre (ben fogen. Bfahlgraben oder Bfahl) gegen das freie Germanien zu fichern. Schon Tiberius befestigte ben öftlichen Grengftreifen (limes) von Germania inferior wenig öftlich des Rheines, später wurde zum Schute von Germania superior und Rätien ein folcher ca. 542 km langer Limes vom Rhein (beginnend zwischen Rheinbrohl und Söningen) bis zur Donau (Sienheim bei Regensburg) angelegt (obergermanischer Limes bis Pfahl= bronn und rätischer Limes). Die Befestigung geschah in Obergermanien hauptfächlich durch einen spit zulaufenden Erdwall mit Graben, in Rätien durch einen Balifaden= zaun. sväter durch eine gemörtelte Mauer (die fogen. Teufels= mauer), in oder hinter benen sich in bestimmten Abständen Wachthäuser oder «Türme befanden. Außen wurde der Limes durch ein ausgesteintes Grenzgräbchen abgeschloffen, nach innen durch eine Grengstraße. Weiter nach innen zu waren in größeren Abständen Kaftelle angelegt, aus denen fich im Laufe ber Beit blühende Städte, Die nicht nur ben römischen Seeren als Stütpunkte, sondern auch den Sändlern, die Germanien durchzogen, als Niederlassung dienten, ent-Ronftang, Augit, Bafel, Strafburg, Speier, Worms, Mainz, Raftell, Bingen, Roblenz, Remagen, Bonn, Köln, Kanten, Lenden, in den Donaugegenden Ulm, Augsburg, Regensburg, Salzburg, Wien usw. sind derartige Kömerstädte, in deren nächster Umgebung, in denen selbst sogar Germanen ansässia waren.

Diese Anlagen eines hochentwickelten Kulturvolkes wirkten erzieherisch auf die den Grenzen zunächst wohnenden deutschen Stämme, sie lernten besseren Materials beim Hausbau sich zu bedienen, sie lernten mauern, Ziegel und Backsteine herzustellen und zu benutzen. Daher kann Ammianus Marcellinus von den Häusern der Alamannen berichten, daß sie "ganz ordentlich nach römischer Manier aufgebaut waren".

In die nördlichen und öftlichen Teile Teutschlands drang römischer Einfluß auf diesem Gebiete nicht, dort ist man auf dem Lande zum Teil bis heute bei der althersgebrachten Bauart geblieben. Aber auch in Süds und Westsdeutschland darf man ihn nicht überschäßen und verallsgemeinern, Altes bestand neben Neuem, der charakteristische Grundriß des Hauses wurde nicht aufgegeben.

1898 wurde in Jütland der Grund einer großen Hofstätte aus dem 4. Jahrhundert bloßgelegt. Das Hauptgebäude, ca. 26 Ellen lang und 10—11 Ellen breit, zersfällt in zwei fast gleich große Räume.

In den größeren führt die Haupttür. Der kleinere, zugänglich durch eine hintertür, vor der man die Düngergrube und eine große Anzahl von Scherben sand, diente als Küche und Wohnraum, der Herdplat ist noch deutlich erkennbar. Zwischen beiden Räumen erhob sich, halbrund aus der Mitte der Fassade hervorspringend, ein Turmbau. Es war diese bosstätte wahrscheinlich ein Häuptlingsbau, denn in nächter Nähe wurde ein aus derselben Zeit stammender Stein mit einer Runeninschrift gefunden, die lautet: "Kali setze diesen Stein über Thurson, seinen Bater, einen sehr guten Häuptling."

Über größere Bauten, Königsfite, haben wir wenigstens zwei Beschreibungen, deren eine aus der Zeit der Bölker-

wanderung selbst stammt, während die andere zwar später ausgezeichnet ist, aber alte Art widerspiegest. Der Thraker Priscus, welcher von Theodosius dem Jüngeren als Gesandter an den Hof des Attila geschickt wurde, berichtet in seinem Geschichtswerke auch über die Wohnung des Hunnenkönigs. Da die Hunnen ganz und gar unter dem zivilisatorischen Einslusse der Ostgoten standen, so haben wir auch in ihren größeren Bauten germanische Werke zu erkennen. Attilas Wohnsitz lag in einem großen Dorse innerhalb einer Umfriedung, welche indessen nicht nur den Palast, sondern auch, und zwar diesem zunächst, das Haus seines ersten Ministers Onegis, das seiner Gemahlin Kerka und viele andere Gebäude umschlöße.

Diese Bauten waren (mit Ausnahme eines Babehauses, das ein Römer errichtet hatte) Holzbauten, zum Teil aus geschnitzten und zierlich zusammengefügten Brettern, zum Teil aus saußertern geglätteten Balken ausgeführt. Attilas Palast wurde außerdem von Holztürmen überragt. In dem Saale waren Tische ausgestellt, für 3—4 Personen berechnet, und auf einem erhöhten Platze, von wo aus der ganze Saal zu überblicken war, stand der Tisch des Fürsten.

Die Pfalz des Dänenkönigs Hrodgar, welche im Beowulfsliede beschrieben wird, lag auf einer Anhöhe, von einem Walle umgeben. Auch hier sind mehrere Holzbauten vereinigt auf einem Plate, das Hauptgebäude aber ist ein großer Hallenbau, ein gezimmertes "Methaus", der "Hirsch genannt, weil die Giebelhölzer in Hirschföpfe ausliefen. An der vorderen Außenwand besand sich eine Bank sür Einlaß begehrende Fremde und für die nächtlichen Hüre der Halle. Bänke liefen im Innern die Wände entlang, der Hochsit der Fürsten erhob sich wie in Etels Burg, und inmitten ragte eine Säule empor dis zum Dachsirke (s. S. 52). In den Bau sührt eine Tür, zunächst in eine gepslasterte Vorhalle, während der Hauptraum gedielt ist. Bu größerer

Festigung sind die Balten durch Eisenklammern verankert, zum Schmuck werden bei seierlichen Anlässen die Wände mit bunten Tevvichen behängt.

Solche Hallen dienten als Empfangsfäle, als Fest=räume, in denen das Mahl eingenommen, das Gelage ver=anstaltet wurde, sie boten den Mannen aber auch Nacht=quartier. Die Tische wurden beiseite gerückt, mit Polstern und Decken die Dielen belegt.

Während die Schriftsteller über die Lebensart des kleinen Mannes naturgemäß schweigen, berichten sie über Gelage an Fürstenhösen wiederholt, so daß wir wenigstens auf diesem Wege einen Blick in die häuslichen Zustände der damaligen Zeit richten können. Vieles in Sitte und Brauch ist erhalten aus früherer Zeit, man kann auch jetzt die Zustände der römischen Periode zugrunde legen, manches dagegen hat sich geändert, und zwar nicht immer zugunsten der Nation.

Die alte Tugend der Treue steht nicht mehr in der Erhabenheit früherer Zeiten ba. Die zahllofen Rämpfe, die unruhigen Zeitläufe haben ihren verwildernden Ginfluß auf das Volk ausgeübt. Das üble Vorbild meuternder Le= gionen, in deren Reihen mancher Germane sich befand, der später zurückkehrte in die Beimat, half mit die alte gute Bucht untergraben. Durch die neue Lehre tam mancher feste Glaube ins Schwanken, ohne am Chriftentume Balt Bu fuchen. Schon allein der Umftand, daß viele Bermanen im römischen Seere gegen ihre Landsleute tämpften, mußte entsittlichend wirken. Die Beisviele von Untreue, von Berrat sind jest, wenn nicht häufig, so doch häufiger gegen Natürlich ift der Sittenverfall an den römischen Grenzen besonders zu bemerten. Daß übrigens das Gefühl für Treue und Tapferkeit und Reuschheit nicht erstorben war, lehren uns ja am besten die alten Beldenlieder, die ber Bolfermanderungszeit ihre Entstehung verdanken.

Mit dem Erstarken der Königsmacht bildet sich erklärlicherweise immer stärker ein bestimmtes Ceremoniell aus, das nicht nur dei Empfang und Amtshandlung, sondern selbst bei Schmaus und Trunk sich geltend macht. Und eine trank- und sangfrohe Zeit war die Epoche der Bölkerwanderung trop aller Kriegsschrecken.

Man ibeist an einzelnen Tischen ober langen Tafeln, ber König hat seinen besonderen, erhöhten Plat; an seinem Tische mit taseln zu dürsen, ist eine ganz besondere Ehre. Auch für die übrigen Size gilt eine bestimmte Rangordnung. An den Gelagen nehmen die Frauen nicht teil, aber die Hauscherrin oder ihre Tochter erscheint für kurze Zeit, um die Gäste zu begrüßen, um jedem einzelnen den Becher zu kredenzen und Gefchenke zu verteilen. Und die Art icon, wie diefe Begrugung vor fich geht, das feierlich-ernfte, wurdevolle und doch wieder fröhlich-aufmunternde Benehmen der Fürstin, die dezente Saltung ber Bankgenoffen legen beredtes Beugnis dafür ab, daß auch bas hehre Ansehen ber Frau nicht gefunten ift: fie burchschreitet bie Reihen ber zechenden Recen, hassenden Spruch au jeden richtend. Jubel begleitet ihre Worte, Stolz erregt ihre Begruhung, Freude ihre Spende. — Diener tragen die Speisen auf und schenken aus Bier- oder Weinkannen das Getränk. Lebhaft gleitet die Unterhaltung dahin, unterbrochen von fröhlichem Zu-trunk. Doch jeder verstummt, sobald der Sänger auftritt, alte Bolfsjagen, Kämpfe, Helbentaten, selbst folde anwesender Recken, rezitierend. Um Abend erhellt Fackelichein die Halle. Zum Renerichlagen bediente man fich eines länglichen, an den Enden zugefpitten Quargftudes und eines Fenerfteins, die im Gurtel getragen murden, ebenfo wie eine Schachtel mit Bunder, ber jum Auffangen der Funten bestimmt mar. Statt des Quarzes benutte man auch ein Stud Gifen. Auch der Drillbogen, den heute noch die Estimos jum Feuermachen benuten, scheint bekannt und gebraucht gewesen zu fein. In der Mark haben fich mehrfach flache Rnochenbogen gefunden, an den Enden eingekerbt, mahricheinlich um in den Ginkerbungen eine Schnur zu befestigen. Zwischen zwei Bretter wird ein Stäbchen gestellt, um das man die Schnur des Bogens ichlingt. Durch ichnelles bin- und Bergiehen bes magerecht gehaltenen Bogens fest man bas Stäbchen, ben Bohrstift, in rotierende Bewegung,

bis das Brett durch die infolge der Bewegung erzeugte hițe zu glimmen anfängt.

Bur Unterhaltung war, wie zu Tacitus' Zeiten, das Spiel sehr beliebt. Spielsteine aus Bein, Bernstein oder Glas finden sich sehr häufig. Sie haben entweder rein kubische Gestalt, wie unsere heutigen Würfel, oder die Höhe ist etwas größer als die Breite, oder die Ecken sind absgerundet, oder aber sie haben Stabsorm. Jene sind auf den Seiten mit kleinen Kreisen oder Punkten von 1—6



Abbilbung 48. Schöpfgefäß (1/6).

bezeichnet, diese zeigen auf drei Längsseiten 3, 4 und 6 eingedrechselte Kreise. "In dem Bimoorsund sind Teile von mehreren hölzernen Spielbrettern erhalten; sie haben die Form und Größe der modernen Damenbretter, sind auf der einen Seite in Quadrate eingeteilt und auf der anderen in runde Felder, die für ein besonderes Spiel bestimmt waren" (S. Müller).

Das Gerät, dessen man sich bei Tasel, in Küche, Haus und Hof bediente, weicht zum Teil stark von den Gebrauchssgegenständen der römischen Zeit ab. Auch jetzt haben wir noch zu unterscheiden zwischen importierter und heimischer

Die Beit der Köffespanvering.

Ware. Jene ist, er Verstachung und dem Versall der gesamten römischen Industrie entsprechend, gegen die gute Arbeit der vorhergehenden Epoche gehalten, slüchtig und unsolide in Ausführung und Material: Massenartikel, die, schnell hergestellt, zu möglichst billigem Preise abgesetzt werden konnten. Gleichwohl hat die Bedeutung des Imports, nach den Bodensunden zu urteilen, relativ eine Minderung ersahren, die heimische Industrie macht sich deutlicher und entschiedener neben ihm bemerkbar. Einen bedeutenden



Abbilbung 49. Brongefeffel (1/6).

Plat nehmen unter den eingeführten Gegenständen noch immer die römischen Schöpfgefäße und Eimer ein, die in vielen Gegenden Deutschlands zahlreich gefunden wurden, während sie in anderen, z. B. der Mark Brandenburg, fast völlig sehlen. Die Schöpfgefäße sinden sich stets mit einem Bronzesiebe (f. Abb. 48) zusammen (zum Filtrieren des Weines), das genau in die Kelle hineinpaßt. Kömische Fabrikmarken (j. S. 60) kommen nicht mehr vor. — Neben solchen Schöpfgefäßen ergaben die Vodenfunde eine große Anzahl von Bronzeeimern verschiedener Gestalt. Vorwiegend

ift die Form der Halbkugel (f. Abb. 49) und des Zylinders. Die meist getriebenen Gefäße haben oft einen gegossenen und angelöteten Juß.

Während in der, vorigen Epoche römische Glaswaren in den öftlichen und nördlichen Gegenden Teutschlands nur selten vorkamen, haben sie jest eine große Verbreitung gefunden. Selbst äußerst dünnwandige Gläser und solche mit kunstwoller Bemalung, also Kostbarkeiten, die außerdem schwer zu transportieren waren, sind auf den Handelswegen bis zu den nördlichsten Gebieten gelangt.

Unter den Gefäßen der heimischen Industrie nehmen die aus Ton gefertigten die erste Stelle ein. Doch ist bei ihnen gegenüber den Tonwaren der vorigen Spoche ein entschiedener Niedergang bemerkdar. Der außerordentliche Reichtum der Formen ist verschwunden, die Verzierungs-weise slüchtig. Hervorzuheben ist, als überhaupt während der Völkerwanderungszeit beliedtes Ornament, die Rosette: slache, runde Eindrücke oder eingeriste Kreise, die von einem Kranze von Vunkten oder kleinen Kreisen umgeben sind.

Die glänzenden, tiefschwarzen Gefäße finden sich nicht mehr. Das Material ift oft sein geschlemmt und gut gebrannt, die Gefäße von regelmäßigen Formen und dünnen Wandungen, die Töpferscheibe aber auch jest nur selten zur herstellung verwendet. Charakterikisch für diese Epoche ist die breite Schalensorm, d. h. der obere Durchmesser des Gefäßes ist meist größer als seine Hohe, der Leib stark gebaucht.

Wenn aus der römischen Zeit Holzgefäße nur ganz vereinzelt sich nachweisen ließen, so bietet uns die Epoche der Bölkerwanderung, besonders aus den Moorfunden, eine größere Anzahl derfelben, die uns nicht nur für die alls gemeine Verbreitung der Holzware, sondern auch für die Geschicklichkeit, mit der unsere Vorsahren sie zu fertigen verstanden, Zeugnis ablegen. Die mannigsachsten Arten von verschiedener Größe kommen vor: Mulden, Eimer, Schalen,

Becher, Schachteln und Kästen. Häufig ist das Gefäß aus einem Kolzstück mit dem Messer geschnitzt, man verstand aber auch aus Holzdauben Eimer und Schöpsgesäße zusammenzuseben. Jene, oft aus Eibenholz, mit Bronzebändern umlegt und mit Bronzehenkel versehen, haben sich wiederholt in den verschiedensten Gegenden Teutschlands gefunden und kommen in gleicher Gestalt auch in der merovingischen Zeit vor. — Als Verzierung dient wiederholt das Kerbschnittornament (s. unten). Auffallend ist, daß man



Abbilbung 50. Tongefäß mit Fingernägeleinbrüden (1/2).



Abbilbung 51. Tongefäß mit henkelaufägen (1/2).

neben den dickwandigen, mit dem Messer geschnisten Behältnissen auch zierlich gedrechselte findet, daß man also für Holzarbeiten die Trehscheibe bereits anzuwenden verstand, während sie beim Ton noch nicht im Gebrauch war.

Teller, Schüffeln und Becher aus Holz waren sicherlich bas allgemeine tägliche Speise= und Trinkgerät. Attila trank, wie Priscus berichtet, aus einem hölzernen Becher und af aus einer hölzernen Schüffel, während seine Gäste silberne Schüffeln und silberne und goldene Pokale erhielten. Auch Beowulf weiß von goldgezierten Bierkannen und herrlichen

Weingefäßen zu erzählen. Mag auch manches auf Rosten ber dichterischen Phantasie gesetht werden müssen, so wissen wir doch aus den Bodenfunden, daß Schüffeln, Kessel und Löffel aus Edelmetall in Teutschland nicht selten vorstamen, daß Trinkbecher von Silber z. B. in Tänemark gesfertigt wurden.

Auch sonft liegen aus den Bodensunden eine ganze Reihe von silbernen und goldenen Gefäßen vor, die zweisellos von heimischen Goldschmieden gefertigt sind. Zu erinnern ist z. B. an die Seite 104 erwähnten Goldhörner, deren eines die Kunenschrift "Ek Hlewazastik Holtingak horna tawido" (Ich Plégestr aus holt sober Sohn] machte das horn) trug, den großen Silberkessel von Gundestrup in Jütland u. a. m.

Die technische Fertigkeit ber germanischen Bölker ift auf fast allen Gebieten merklich vorgeschritten. Gegenstände, Die früher nur auf dem Sandelswege zu beziehen waren, werden jest von Germanen felbst hergestellt. Das war möglich nicht nur dadurch, daß man an den Sandelsartikeln lernte, sondern besonders durch die Kenntnis römischen Sandwerkszeuges, die vielleicht durch die zahlreichen Germanen, die in römischen Seeren gedient hatten, sowie burch die in den Grenglanden anfässigen römischen Sand= werker vermittelt murde. Die Moorfunde weisen Sammer und Amboß, Meißel und Sobel, Feile, Bohrer und Schmiede= zange auf. Werkzeuge, die in Rom längst bekannt waren, jest aber erft in die den Grenzen ferneren Gegenden Deutschlands eindringen. — Mit dem Steigen der Industrie geht trot der unruhigen Zeiten der Aufschwung des Feldbaues Sand in Sand. Selbst die Landschaften, die am meisten und dauernoften unter den Kriegswirren zu leiden haben, bieten einen Reichtum an Getreibe, der in Erstaunen sett und der wenig im Ginklange fteht mit der römischen Schilderung von der Unwirtlichkeit deutscher Lande. Rach wie vor mahlen die Römer die Beiten der Saatreife zu ihren Ginfällen in germanisches Gebiet, und sie vermögen nicht nur ben Unterhalt des Heeres, sondern sogar ausgiebigen Propiant für die Kastelle von Feld und Biehstall des Deutschen herbeizuschaffen.

Die Getreidearten bleiben diefelben wie in der römischen Beit, dagegen machte die Gemufe- und Obsttultur unter

fremdem Einflusse große Fortschritte.

An Ackergerät fand man im Vimoor große Eggen, und daß der Wagenreichtum ein bedeutender gewesen sein muß, lehren nicht nur die Bodenfunde, sondern auch die Bemerkung des Ammianus MarceIinus, daß der Alamannenskönig Hortar zum Aufbau römischer Grenzstädte Material und Gespanne liefern mußte. Endlich lernte man, in den Grenzlanden wenigstens, Wassers und Windmühlen bauen, die gegenüber der althergebrachten Duerne (f. S. 64) die Mehlbereitung bedeutend erleichterten.

### d) Rleidung, Schmud und Waffen.

Die Kleidung unterscheibet sich im allgemeinen nicht wesentlich von der der römischen Zeit. Aber während wir früher hauptsächlich auf die Rachrichten römischer Schriftsteller bei Beurteilung der Tracht angewiesen waren, liegen sür die Bölkerwanderungszeit eine große Anzahl von Stoffsresten, ja fast völlig erhaltene Kleidungsstücke vor, die bessonders in den Mooren sich erhalten haben. Die Stoffe, von verschiedenen Farben, aus Wolle oder Flachs hergestellt, sind oft erstaunlich sein gewebt und in mannigsachster Beise gemustert. Im Torsberger Moore fanden sich wollene Beinskleider, an die Strümpse von anderem, sesterem Stoffe angenäht waren.

Am oberen Rande befinden sich sechs starte Bien zum Durchziehen des Gürtels, der das Beinkleid in der Süfte sesthält. Die Länge der einen Hose beträgt 1 m 9,5 cm, die Hüstweite 95 cm, die Fuhlänge 27,5 cm. Ebenso ein Rod mit langen Urmeln. Auch durch Sibonius Apollinaris wissen wir, daß bie vornehmen Germanen im 5. Jahrhundert lange, anschließende Röde trugen,



Abbilbung 52. Stoffprobe von einem Mantel (Mestorf).

ebenso mit goldener Borte oder Stickerei verzierte Mäntel. Die Schuhe, welche in zahlreichen Funden vorliegen, haben die alte Form (f. S. 73) beibehalten und find oft durch eingepreßte oder eingeschnittene Ornamente (häufig Kerbschnitt und Rosette) verziert. Die im Seemoor öftlich von Damendorf (Schleswig) geschudene männliche Leiche hatte über und neben sich liegen: einen Mantel auß dunkelbraun gefärbter Wolle (Rautensbrellmuster f. Abb. 52), eine Hose von

gleichartigem Gewebe, zwei wollene Fußbinden (Köpersgewebe mit Webekanten), einen Ledergürtel und Lederschuhe (f. Abb. 53). — Über die Frauenkleidung sind wir wenig unterrichtet. Auch sie wird indessen ber der vorigen Periode (f. S. 73) sehr ähnlich geblieben sein. Gleichwohl wissen wir, wiederum aus den Bodensunden, daß auch die Frauen, wie die Männer, dem Schmuck zugänglicher waren als früher, daß sie also wohl auch, wo die Mittel vorhanden waren, durch Verdrämung. Stickereien usw. das Ansehen ihres Ges



Abb. 58. Leberichuh (Mestorf).

wandes hoben. Es kann ja nicht wundernehmen, daß die Deutschen, wenn sie von einem vielgewandten Landsmann die Herrlichkeiten Roms schildern hörten, wenn sie mit eignen Augen die Kleiderpracht vornehmer

Römer erblickten, selbst nach solch tostbarem Besite ftrebten.

Die zahlreichen Schmudfachen, tunftgewerbliche Gegenftande, verraten im Gegenfat zu benen ber römischen Zeit, Die meift fremden Ursprungs waren, meift den heimischen Rünftler. Es treten uns die erften Spuren eines germanischen Ornamentes deutlicher entgegen, das uns aber gleich= zeitig in seiner Unwendung den Beweiß eines höheren Alters gibt. Zwei Ornamentformen tommen hier in Betracht, der Rerbschnitt und das Geriemfel. Jener beweift durch seine gange Technit deutlich, daß er für Holzverzierung erfunden wurde. Seine Anwendung in diefer Richtung wurde bereits S. 113 erwähnt. Run wird er aber auch ohne Rudficht auf die Verschiedenheit des Materials auf Metallgerät übertragen, und dieser Umftand lehrt uns folgendes: der Rerbschnitt war ein bei den Germanen seit lange beliebtes Berzierungsmittel für Solzgegenstände, feien es Raften oder Schachteln oder Bretter und Balten an den Säufern. 2113 nun durch römisches Borbild auch die Metallinduftrie tüchtige heimische Vertreter fand, übertrugen diese das beliebte Ornament ohne weiteres auch auf bronzenes, filbernes und gol= benes Gerät. - Die zweite Bergierungsart, bas Geriemsel (f. Abb. 66), ein buntes, oft regelloses Durcheinander von verschlungenen Linien, das in langobardischen, frankischen und irischen Miniaturen seine höchste Ausbildung erhält, erscheint jest ebenfalls häufig auf Metallgegenständen. Seiner Herkunft nach ift es, wie der Kerbschnitt, germanisch, ursprünglich vielleicht nur bei Stidereien verwendet, dann erft auf Metall und Soly übertragen. Es ift wahrscheinlich aus einem figurlichen Ornamente hervorgegangen. -- Außerdem find die bis zur Untenntlichkeit ftilifierten Tierkopfe zu beachten, die auf ben verschiebenoften Begenftanden erscheinen und fast ausschließlich zur Bergierung der Enden dienen. — Neben diesen echt heimischen, volkstümlichen Ornamenten finden sich naturgemäß auch zahllose Entlehnungen römischer Arbeiten, ebenso wie die gesamte Technik durch römische Ware beeinflußt wird. Die Metallgegenftande find oft außerorbentlich gebrechlich hergestellt, die Ornamente flüchtig angebracht und die zierlichen Filigranarbeiten der römischen Beit in dürftiger Beise nachgeahnt. — Unter den Schmuckgegenständen nehmen die Gewandspangen (Fibeln) wiederum eine bedeutende Stellung ein. Sie sinden sich außerordentlich häufig in Männer- und Frauengräbern, waren also ein allgemein verbreiteter, unentbehrlicher Bestandteil der Kleidung. Unter den mannigsachen Formen lassen sich zwei Sauptarten unterscheiden. Die eine knüpft an die Bügelfibel der römischen Zeit an (Abb. 54).

Charafteristisch für viele Fibeln Norddeutschlands aus biefer Epoche ist der start verlängerte, hohe Nadelhalter (Abb. 55).

Die zweite Art (j. Abb. 56) geht auf die Entwickelung der spätrömischen Fibel zurück. Sie findet sich häufig im Mheinlande, Süddeutschland und Österreich-Ungarn, kommt aber auch weiter nördlich bis Skandinavien hin vor.

Mus diefer Form entwickelt sich die Zwei- und Dreirollenfibel (f. Abb. 57). - Das Material ift Gifen, Bronze, Silber und Gold. Es fommt die Technit des Treibens, Giegens, Plattierens, Filigrans, Bifelierens und Emaillierens in Anwendung. Auch fest man Glasfluffe und gefcbliffene Steine ein. Wenn auch noch zahlreiche Stude importiert find, so ist doch sicher, daß die Mehrzahl von einheimischen Goldschmieden gefertigt murde, daß diese alfo die verschiedenen Techniken von den Römern erlernt hatten. - Auch die übrigen Gegenstände, die zum Schmucke bes Körpers und der Kleidung dienen, find außerordentlich zahl= reich und häufig aus Ebelmetall hergestellt. Die Leibaurtel wurden wie in der romischen Beit gern mit Beschlägen bersehen, die Schnallen fünftlerisch ausgestaltet. Bäufig find auch die Urm-, Hals- und Fingerringe aus Silber ober Gold. Die Form der letteren ift der S. 74 beschriebenen ähnlich, es kommen aber auch folche mit sich verbreiternder







Abbilbung 55. Fibel (1/1).

Abbilbung 56. Fibel (1/2).



Platte, die in mannigfacher Beise ornamentiert wird, und glatte, geschlossen Reisen wie unsere Trauringe vor.

In Schleswig, Dänemark und Standinavien waren spiralförmig gewundene Ringe beliebt mit zwei oder drei Bindungen, benen zwei oder drei längliche Platten angesügt sind.

Die Arms und Halbringe werden jest bei ben Frauen häufig durch Glasperlenschnüre erfett.

Glasperlen muffen während der späteren römischen Raiserzeit in erstaunlichen Mengen nach Deutschland eingeführt sein, wo man sie in allen Gegenden als Grabbeigaben sehr zahlreich findet, und zwar neben den einsachen auch die aus Millesioriglas von verschiedenster Größe und Form. Solche Perlen wurden auch als Haarschund von den Frauen verwendet.

Die Haarnadeln (f. S. 72) werden feltener, dagegen find die Kämme in Männers und Frauengräbern fehr häufig.

Meist sind sie aus Anochen hergestellt, einseitig gezahnt und mit halbrunder oder pyramidaler, aus zwei Blatten bestehender Handhabe, die durch Wetallstifte aneinander besestigt sind (j. Abb. 58). Als Berzierung dient gern die Rosette. Eisenkamme und solche mit zwei Zahnreihen sind selten.

Die Ohrringe bestehen aus einsachen Trahtringen, oft in der S. 74 beschriebenen Beise gewunden und mit aufgezogenen Glas- oder Bernsteinperlen versehen. Auch die kleinen Anhängsel (s. S. 74) sind häusig, erscheinen jest allerdings meist in einsacher Form eines Eimerchens usw., während die kostbaren, aus Goldsiligran hergestellten Berlocken verschwinden.

Bu ben Gegenständen, die der Körperpslege dienten und den Toten mit ins Grab gegeben wurden, gehören auch die kleinen Pinzetten (s. S. 72) und Löffelchen (Ohrstöffel) aus Eisen, Bronze oder Silber (beide Gegenstände werden an einem kleinen Ringe getragen), Scheren in der

S. 63 beschriebenen Form, die zierlicheren häufig aus Silber, kleine Wesser mit geraden Klingen, ebenfalls bisweilen aus Silber (auch in Frauengräbern häufig), und kleine runde Bronzeschachteln mit Deckel, in denen wahrscheinlich die Salbe zum Haarfärben ausbewahrt wurde.

Für Waffen und Kriegführung der Germanen zur Beit der Völkerwanderung ist unsere wichtigste schriftliche Duelle das Geschichtswert des Ammianus Marcellinus. Aus seinen Tarstellungen erkennen wir, daß die Teutschen, wenn sie auch manches in bezug auf Bewaffnung und Taktik von den Kömen übernommen haben, doch vorwiegend bei



Abbilbung 58. Ramm (4/9).

ihrer hergebrachten Art bleiben, auf Tapferkeit und Körpersftärke vertrauend, ben Angrifiskampf stets vorziehen, zur Belagerung fester Pläte aber weder die nötige Geduld noch Ersahrung besiten. Den gleichen Eindruck von der Scheu der Germanen vor befestigten Punkten erhalten wir auch auß den Erzählungen im "Leben des heiligen Severin". — Im eigenen Lande, im Kampfe Stamm gegen Stamm, konnten sie feste Pläte zu berennen nicht lernen, und wo es galt sich zurückzuziehen, da dienten waldreiche Söhen, unzugängliche Schluchten oder sumpfige Gegenden ihnen als Schlupswirkel. Die Wege werden eilig ungangbar gemacht durch die einsachste Art des Verhaues: "ungeheure Baumsstämme", "Eichen- und Schenstämme" wälzt man quer

über die Straße, so daß das feinbliche Heer im Vormarsch aufgehalten, wo nicht völlig gehindert wird. Auf der Wanberung dient die "treisrunde Wagenburg" zum Schutze des Lagers und als Aufnahmestellung bei unglücklichem Kampse. Wo allerdings verlassene oder eroberte Kömerbefestigungen zur Verfügung stehen, benutzt man diese selbstverständlich, wenn die Umstände es gestatten oder es verlangen, und die Franken scheinen eine anerkennenswerte Geschicklichkeit sich in der Außnutzung derartiger Festen bereits erworben zu haben.

Auf seinem Bege von Köln nach Reims ftieß Julian auf eine verwegene Schar leicht bewaffneter Franken in Stärke von 600 Mann, die sich in zwei lange verlassenen Römerschanzen, welche von ihnen wieder verteidigungsfähig gemacht waren, sestgefeth hatten. Sie verteidigten sich hinter den Schanzen "mit unglanblicher Hartnäckigkeit" 54 Tage lang, und nur der Hunger und die durch andauernde Bachen bedingte übermüdung kann sie zur übergabe zwingen.

Einen hohen Grad der Ausbildung hatte bereits der Aufklärungsdienst erreicht, und besonders zeichnet sich in dieser Beziehung die Reiterei aus. Bei Nacht werden Bachen und Posten ausgestellt, am Tage sind Kavalleriepatrouillen dem Heere voraus und beobachten den seindlichen Unmarsch. Während des Gesechtes gelingt es der Reiterei wiederholt, einen feindlichen Ilügel zu umgehen und ihn plöplich im Rücken anzugreisen.

Die Rampfart bleibt dieselbe wie in der vorigen Epoche. Wo es angeht, sucht man den Feind aus einem gutgedeckten Hinterhalte her zu überfallen, für den offenen Kampf gilt als maßgebende Aufstellung der Keil.

Wo immer die Alamannen in größeren Scharen den Römern gegenübertreten, ist ihr Heer in Reile geordnet, die geschloffen vorrücken, den Gegner zunächst mit einem Hagel von Geschossen bewerfen, um sich dann mit "fürchterlichem Schlachtgeschrei" auf ihn zu stürzen. In gleicher Beise versahren auch die Goten: von dem geschlossenen, ungestümen Ansturm hofft man also auch jest noch die besten Erfolge.

Dem Heere voran stürmen die Führer in den Kampf, "leicht kenntlich durch die Zeichen ihrer Würde", umgeben von ihrem Gefolge.

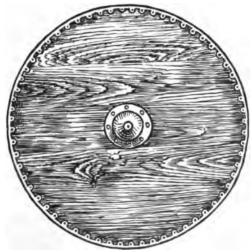

Abbilbung 59. Schilb.

In der Schlacht bei Straßburg (357) befehligt König Chonodomar den linken, Serapio den rechten Flügel der Alamannen, ihr Gefolge besteht aus fünf Königen, zehn Prinzen und einer langen Reihe Abliger.

Die Reiterei kampft wie früher (f. S. 79) in Gemeinsichaft mit Leichtbewaffneten.

In der Bewaffnung hat sich im allgemeinen wenig geändert. Schilb und Speer ist die gebräuchlichste Wehr

von Reiter und Jufvolt. In der Form des Schildes find auch jest (f. S. 78) zwei Formen zu unterscheiden. Bei den weftlichen Stämmen überwiegt der vieredige Langschilb von ungewöhnlicher Größe, so daß Alamannen nach der Schlacht bei Straßburg auf ihren Schilben über den Rhein schwimmen können. Die in den nördlichen Küstensländern, vornehmlich in den Wooren Schleswigs und Dänemarks, zahlreich gefundenen Schilde find freisrund (f. Abb. 59). Sie setzen sich aus dinnen Brettern zufammen, und der Rand ift mit dunnem Metallblech, felbft Silber beschlagen. Über dem Griff in der Mitte erhebt fich der rund gewölbte oder in eine Spite (f. Abb. 60). Die bisweilen eine kleine runde Platte abschließt, verlaufende Schildbuckel aus Metallblech. — Die Speere, deren Schaft meift aus Eschenholz gefertigt ift, sind an Größe febr verschieden, je nachdem fie als Wurf- ober Stoffpeere bienten. In den Mooren find Schäfte bis zu 31/2 m Länge gefunden. Ebenso manniafaltig an Größe und Form find die Speereisen (f. Abb. 61). In die Dülle ift der Schaft eingeschoben, an deffen Mitte man eine Burfichnur, zur Erhöhung der Bucht beim Burfe, annagelte.

Auch in den Kampsichilderungen des Ammianus Marcellinus spielt der Speer eine große Rolle. Speere, Lanzen und erzbeschlagene Pfeile sausen zu Beginn des Kampses durch die Lust, "dann aber stürzen die Germanen, ohne weiter sich zu besinnen, mit hochgeschwungenen Lanzen auf unser Reiterschar." Chonodomar, der Alamannenkönig, schwang einen Speer von unglaublicher Größe (Schlacht bei Straßburg).

Neben dem Burffpieß dienten Pfeil und Bogen, Schleusber, Axt und Keule als Fernwaffen. Burfkeulen von unsgeheuerer Größe, im Feuer gehärtet, werden unter dem Jahre 377 als Waffe der Goten erwähnt. Bögen aus Eibenholz, Pfeilspißen aus Bronze, Gifen, Knochen oder Feuerstein, dazu hölzerne Köcher haben die Bodenfunde



Abbilbung 60. Schilbbudel.



Abbilbung 61. Speereifen.



Abbilbung 62. Langschwert (1/8).

wiederholt ergeben. Bezüglich der Artformen ist dem S. 77 Gesagten nichts hinzuzusügen. Ebenso bleiben die Schwertsund Messerformen (s. S. 78) dieselben. In Nordbeutschsland überwiegt das Langschwert (s. Abb. 62), öfter mit tunstvoll damaszierter Klinge.

Der Griff besteht aus Knochen, Elsenbein, Gisen ober (meist) aus holz und ist im letteren Falle mit Bronze- oder Silberblech besteibet und mit Nägeln beschlagen. Die holzscheiben sind mit Metallbeschlägen versehen. Das Schwert wurde an Schulterriemen oder Gürteln getragen, die in der bereits angesührten Beise oft reich durch Metallplattenbeschlag verziert waren.

Neben den heimischen Waffen waren erbeutete und erstauschte römische sehr häufig. Nach siegreichem Kampfe besmächtigt man sich der Wehr des Gegners, zumal des Schwerstes, aber auch die früher verschmähten Panzer und Helme sinden jest Liebhaber.

Bei den Kämpfen in Thracien ziehen die Goten die Rüstungen der getöteten Feinde an, nach der Schlacht bei Straßburg traten die Römer die glänzenden Helme der besiegten Alamannen in den Staub.

Römische Helmteile wurden mehrfach in den Schleswigschen Mooren gefunden, ebenso Rüstungsstücke, die aber der heimischen Industrie entstammen. Es sind Ringbrünnen, Kettelhemden, aus seinen Eisenringen hergestellt, die Oberkörper und Oberarme bedecken.

Da man die Runst des Drahtziehens noch nicht kannte, so war die Herstellung solcher Kettelhemben sehr langwierig und kostspielig, sie konnten also nur von den Bornehmen getragen werden. Die Kinge sind zusammengeschmiedet oder genietet, die beiden Arten solgen in wechselnden Reihen auseinander, und zwar so, daß stets vier genietete Kinge durch einen zusammengeschmiedeten greisen.

Feldzeichen und Heerhörner sind aus Bodenfunden allerdings nicht bekannt, waren aber in Anwendung. Die

Thervinger (Goten) "entrollten nach ihrer Sitte die Banner und ließen ihr schrecklich klingendes Heerhorn erschallen". Durch Signalhörner wird das Zeichen zum Beginn des Rampfes gegeben, d. h. sobald der Trompetenklang ertönt, werden Speere und Pfeile gegen die Feinde entsandt, der Fernkampf wird eröffnet. Bor Hadrianopel mußten die Trompeter der Goten auf Befehl der Edlen blasen, und der Kanupf begann von neuem. Ebenso ruft bei den Alamannen das Horn zum Kampfe.

Die Pferdetrensen bestehen aus Eisen oder Bronze, die Bügel aus Leder und Metallringen, das Kopfgeschirr aus Leder, das ebenso wie der Lederzügel mit Metallsbeschlägen verziert ist. Sporen von verschiedener Form fins

ben sich jett häufiger.

### e) Sandel und Schiffahrt.

Wenn schon die zahlreich in allen Teilen Teutschlands gefundenen, aus römischen Wertstätten hervorgegangenen Gegenstände den sicheren Beweis liefern, daß der Handels- verkehr mit Rom nicht unterbrochen war, sondern sich auch über die entsernteren Gegenden ausgebreitet hatte, so gibt ein anderer Umstand ein noch anschaulicheres Bild von der Intensivität dieser Beziehungen. Waren nämlich in der vorigen Epoche römische Münzen\*), mit Ausnahme der Grenzländer, auf deutschem Gebiete nur selten vertreten, so sinden sie sich jest in sehr großer Anzahl, und zwar sowohl in einzelnen Exemplaren als auch bedeutendere Summen beieinander. Aus diesen Fundverhältnissen darf man mit

<sup>\*)</sup> Für die Zeitbestimmung eines Bobensundes, dem römische Müngen beilagen, vermögen diese wenig dienlich zu sein. Da viele Müngen lange in Umlauf waren, da sie oft auch lange nach ihrer Prägung ihren Weg in germanische Länder fanden, so kann ein Gegenstand nach ihren nur dahin bestimmt werden, daß er nicht ätter ist, als die jüngste mit ihm zusammen gefundene Münge. In Childreichs Grabe († 481) fand man z. B. 40 Münzen aus den Jahren c. 50 bis c. 200.

Sicherheit schließen, daß die Münzen nicht etwa nur als Metallwerte ins Land tamen, um eingeschmolzen und zu Schmuckfachen verarbeitet zu werden, sondern daß fie auch für die Deutschen wirklichen Geldwert befagen und bei Rauf und Berkauf zur Anwendung tamen. Der Sandel hat alfo Die primitive Stufe bes bloken Taufchbandels verlaffen. ohne natürlich diefen völlig beifeite zu schieben. Über bas Besen des Sandels, besonders über die Art und die Bebingungen, unter benen romifche Raufleute in Germanien reiften, find wir wenig unterrichtet. Sehr wohl anzunehmen ift, wenn wir die spätere Entwickelung ins Auge fassen, daß bie Sändler auch ben einzelnen beutschen Stämmen, bei benen fie ihre Waren abseten wollten, beftimmte Bollgebühren zu zahlen hatten, daß also diese bei den Römern längst bestehende Einrichtung jest auch in Germanien Gingang fand.

Auf Inn und Donau hat sich ein lebhafter Handelsverkehr entwickelt, warenbeladene Schiffe kommen den Inn herab und bringen u. a. von Italien her Öl, das in Noricum sehr rar war. Ist die Donau zugefroren, so dient die Eisdecke schweren Lastwagen als Brücke. Ahnlich, vielleicht noch lebhafter, hatte sich der Handel den Rhein entlang gestaltet.

Tie Anwohner ber Nord = und Oftsee wagten sich mit ihren Schiffen sogar hinaus über die See. Sachsen, "ein Bolk, das den Tod durchaus nicht scheute" (Amm. Marc.), kommen über den Ozean und gehen auf den römischen Limes los, ja bereits im 4. Jahrhundert beginnen sie ihre Raubzüge nach Britannien hin. Mehrere solcher Schisse aus der Bölkerwanderung sind uns so gut erhalten worden, daß eine völlige Rekonstruktion möglich war.

Ein 28-rudriges Boot aus Eichenholz, das im Nydamer Moore gefunden wurde, beschreibt S. Müller: "Das Boot ist in der Mitte  $10^{1}/_{2}$  Fuß breit und zwischen den Steven 75 Fuß lang. Die mächtigen Planken waren mit Eisennägeln verbunden.

Die Klampen sind aus den Planken ausgehauen und waren mit den Spanten durch Bastschnüre verbunden. Die Ruderpstöcke sind separat versertigt und waren an der Reling mit Bändern besestigt. Außerhalb des Bootes lagen mehrere Ruder und das Seteuer, das an der Seite des Bootes lose angehängt gewesen war." — Im Beowulfliede ist das Schiff bereits mit Mast und Segel versehen. Beowulf durchsährt das Meer mit 15 Begleitern. Bassen und Brünnen werden auf den Boden des Schiffes gelegt und erst hervorgeholt, nachdem das Schiff nach beendeter Fahrt an der Küste angeseilt ist.

#### f) Totenbestattung.

Die Leichenverbrennung bleibt auch jest in großen Distritten allgemein üblich, aber die Beisetzung der Leichenreste erscheint in einer durchaus vrunklosen Form. Im ganzen nördlichen Deutschland, in Schleffen, Bofen, Breugen, Bommern, Brandenburg, Braunschweig, Sannover, Medlenburg und Schleswig findet fast ausschlieklich Leichenverbrennung statt. Die Überreste werden in einfachen, meist flachen, schalenartigen Urnen ohne Beigefäße und ohne Deckel, felbst ohne Steinsetzung in den Boden gestellt. Bu großen Gräberfeldern vereinigt stehen die Urnen in einem Abstande von ca.  $1^{1/2}-2$  m wenig tief (ca. 1-2 Fuß) in der Erde. Auch die Beigaben find dürftig. Spärlich tommen Waffen vor, spärlich selbst, im Bergleich zu den noch zu erwähnenden Stelettgräbern, Schmuckftücke und Gebrauchs= gegenstände. Ja noch fümmerlicher ist es mit der Totenbestattung in Ostpreußen bestellt. Dort verzichtet man so= gar meift auch auf die Urnen, und die verbrannten Gebeine werden entweder mit dem Brandschutte zusammen (Brandgruben), oder ausgelesen und gefäubert als "Anochenhäufchen" ohne jede Umhüllung in die Erde gegraben. Lein= wandspuren deuten darauf hin, daß die Überrefte, auch Urnen und Beigaben, bisweilen in einen Sad gesteckt murden, bevor man sie eingrub.

Diese höchst einsache Art der Bestattung, die an das Wort des Tacitus: "Bei der Bestattung waltet keine Prunkssucht", gemahnt, auf die Armlichkeit der Bevölkerung zurückzusühren, ist dei der großen Verbreitung, die sie über außegebehnte Länderstrecken gesunden hat, nicht wohl angängig. Wir haben die Erklärung auch hier in dem Glauben des Volkes zu suchen.

Sachsen, Angeln und Jüten muffen bei ihrer Eroberung Englands neben der Sitte des Berbrennens auch die des Begrabens schon mitgebracht oder sofort angenommen haben, da wir lettere mit der ersteren gleichzeitig und allgemein in den Higelgräbern Englands finden. Die Überlieferung aber wahrt allein das Gedächtnis an die Berbrennung. Die gefallenen Krieger im Beowulf werden auf dem Scheiterhausen verbrannt; die Flamme windet sich zu den Wolken, der Kampsesheld steigt empor. "Laßt durch die Streitberühmten mir nach dem Brand am Borgebirg des Meeres den Grabeshügel bauen", bittet Beowulf. Sein Bunsch wird erfüllt:

"Hier nun bereiteten der Goten Reden ihm einen ungeheuern Scheiterhaufen, behingen ihn mit Helmen und mit Schilden sowie mit Kampfesbrünnen, wie er bat, und legten in die Mitte ihren Herrn, die Schar der Rlagenden den lieben König. Der Leichenbrände größten zündeten die Krieger auf dem Berge an"...\*)

In ben Higel hinein wird Ring und Schmud und Rleinod zu ben Afchenresten gelegt, dann umreitet ber Ebelinge Schar bas Grab, um klagend die Helbentaten bes Berstorbenen zu preisen.

Bereits früher hatten wir gesehen, daß Leichenverbrennung keineswegs ursprünglich in Germanien war, daß sie auch in der römischen Zeit durchaus nicht zu absoluter Allgemeinheit gelangte. Die Beisehung unverbrannter Leichen — Skelettgräber — blieb im Süden häusiger, im Norden nicht ausgeschlossen, und ein ähnliches, aber viel schärfer hervortretendes Verhältnis ist auch jeht zu beobachten. In

<sup>\*)</sup> überfett von M. Benne.

Oberdeutschland und in Öfterreich = Ungarn, überhaupt auf mitteleuropäischem Boden "ift die Unlage und Ausstattung ber Graber eine fehr gleichmäßige". Diefe Graber find Steletigraber, oft in großer Angahl nebeneinander geordnet, ohne Bügel (obwohl auch diefe in Suddeutschland aus der Bölkerwanderungszeit nicht fehlen), alfo "Flachgraber". Die Toten wurden in voller Kleidung mit den gur Rörperpflege bienenden kleinen Begenständen, mit Schmud. Berat und Gefäßen, Männer auch, wiewohl nicht regelmäßig, mit ihren Waffen der Erde anvertraut. Der Leichnam liegt langgestreckt, mit bem Ropfe meift nach Westen, die Urme find ausgeftreckt ober gefreuzt. Gewöhnlich genügt eine einfache Grube, in die der Tote ohne weitere Umbüllung bineingelegt wird, ober es bienen als Unterlage und Bedeckung Bretter ober Steinplatten. Auch wird wohl eine "Grabtammer" aus Steinen roh aufgeführt oder aus breiten und langen Steinplatten gebilbet (Blattengräber), ober, wo Felsgrund vorhanden ift, in diefen eine Bertiefung eingehauen. Geltener tommen Solsfärge und Steinkisten por. Burbe ein folches Gräberfeld in ftart bevölkerter Gegend lange Zeit hindurch oder nach größerer Unterbrechung wieder als Friedhof benubt, so findet man wohl auch mehrere Gräberreihen übereinander angelegt (Nachbestattung).

Skelettgräber finden sich indessen nicht nur im Süden und Westen, sie sind ganz allgemein auf Sceland, kommen vereinzelt in Mecklenburg, Pommern, Westpreußen, Posen und Schlesien vor. Sie sind stets außerordentlich reich an Beigaben und unterscheiden sich dadurch ganz wesentlich von den Brandaräbern.

Wenn beispielsweise ein "reich ansgestattetes" Grab des Urnengräberseldes bei Bupow (Kreis Westhavelland) nur 1 Tongefäß, 1 eisernes Messer, 1 eiserne Schnalle nebst Riemenbeschlag, 1 eiserne Nadel und 6 Ohrringe aus Eisendraht, mit Glasperlen geschmuckt, enthielt, so ergab ein in Sackrau ausge-

becktes Stelettgrab (3. Fund): 1 Millefiori-Schale, ca. 15 Tongefäße, 2 gedrechselte Holzgefäße, 1 mit Silber beschlagenes Holzgefäße, 29 Spielsteine aus Glassluß, Gewebereste, 3 Bernsteinnpersen, 1 Stück Bernstein, 1 Pronzekessel, 1 kleines silbernes Messer, 1 silberne Schere, 1 silbernen Lössel, Gürtelking und Fingerring, 2 silberne Schnallen und Schnallenhalter, silberne Gürtelbeschlagstücke, 1 goldene 2-Rollensibel, 1 silberne goldplattierte 3-Rollensibel, 1 silberne, mit dünnem Goldblech verzierte 3-Rollensibel, 2 eingliedrige Fibeln, 1 Goldmünze, Fragment eines silberbeschlagenen Holzkstückens, 1 silbernes Stäcken, 1 Halbernes Tädern, 1 Halbernes Guldbech, 2 Goldberlochen und Stücke Goldblech.

Nicht mit völliger Sicherheit läßt fich die Frage beantworten, ob und wie die Graber burch außere Mertmale sichtbar gemacht wurden. Berletung des Grabes oder Beraubung des Toten wurde nach den erft aus späterer Beit erhaltenen Geseben schwer bestraft. Auf Grund einiger Gloffen in diefen Bestimmungen nimmt Jatob Grimm an. daß die Gräber — auch die Friedhöfe — mit Dornenhecken umgeben gewesen seien. Und Lindenschmit erinnert bazu an die Bemerking des Ammianus Marcellinus: nam (barbari) ipsa oppida ut circumdata retibus busta declinant. Bon den Langobarden berichtet Paulus Diakonus, daß fie auf dem Gräberfelde von Bavia Stangen, an beren Spite hölzerne Tauben befestigt maren, aufgerichtet hätten. Diese Stangen waren Erinnerungszeichen für ferne geftorbene Berwandte. Die Taube schaute nach der Richtung hin. in der der Betreffende, dem das Denkmal gelten follte, den Tod gefunden hatte. Auch Säulen, "Beerfäulen oder Irmenfäulen", scheint man auf den Gräbern aufgerichtet zu haben.

### g) Schrift und Lied.

Die Epoche der Völkerwanderung war eine Zeit der Tat, nicht des Griffels. Geschichte, Lieder aufzuzeichnen, machte man nicht den Versuch. Sie gingen von Mund zu Mund, pflanzten fich fort von Geschlecht zu Geschlecht und überdauerten Jahrhunderte. Der Stabreim gibt bem Liede festes Gefüge und tommt dem Gedächtnis zu Bilfe. In alliterierender Formel wird Gruß und Bunfch getaufcht, in alliterierende Formel ift das Gefet gekleidet, Rinder fingen alliterierende Sprüchlein, bei frohem Feste und trauervollem Leichenbrande, bei Flurfegen und Opferbrauch, am Siechenlager und beim Raben ber Schlacht ertont alliterierender Spruch und Sang. Und ber Sanger regitiert in biefer Form die Taten der fampfesmutigen Streiter, rühmt den Opfertod gefallener Recken. Die alten Lieder verschwinden, in den Fluten der Bölkerwanderung geben die Breisgefänge auf Arminius, von denen Tacitus berichtet, unter, nichts ift von ihnen erhalten. Neues Lied fprießt empor — bie wilde, unruhige Zeit ftort das hiftorische Bewußtsein. Selbst überreich an Abenteuer und Seldentat, an Not und Gefahr. an Sieg und Tod, nimmt fie die gange Beiftestraft bes Volkes für fich in Anspruch. Nur auf die Gegenwart ift bas Augenmerk gerichtet, die Belden der eigenen Zeit preist das Lied. Siegfried und Gunter, Dietrich und Epel, Kriemhild und Brünhild, Sagen und Walter, Sildebrand und Sadubrand - alles Gestalten der Bolfermanderungszeit, bie das Lied uns erhalten hat, sagenumwoben, ungeschicht= lich, aber so traftvoll ausgeprägt, so scharf charakterisiert, daß noch heute jeder Deutsche ihr Bild im Lichte des alten Liedes erschaut. Und welche Verbreitung müffen die Beldengefänge zu ihrer Zeit gefunden, mit welcher Liebe muß bas Bolt fie festgehalten haben! Biele Jahrhunderte leben fie fort in mündlicher Überlieferung, ehe sie aufgezeichnet werben. In literarischer Beziehung ift die Zeit der Bölferwanderung den besten Beiten gleichzustellen, in ihr wurde Die erfte Blütezeit beutscher Dichtung porbereitet.

### 3. Die merovingifche Zeit.

### a) Staats= und Rechtsleben.

Gleichzeitig ungefähr mit dem Untergange des west= römischen Reiches fällt die Gründung des vereinigten Frankenreiches durch Chlodwig aus dem Geschlechte der Merovinaer. Bas wir in der Bölkermanderungszeit vorbereitet faben, bas Streben nach Ginheit, nach Busammenfaffung einzelner Saue und Stämme unter eine Führung, gelingt der brutalen, por feinem Morde gurudichredenden Gewalt des Caliers Chlodwig. Seine bluttriefende Schöpfung entwickelte fich jum machtigften Germanenreiche, bas erobernd feine Grenzen weitet, das Erbe der Römerherrschaft anzutreten berufen ift und endlich ben Boden gibt, aus dem die felbständige Beschichte des deutschen Boltes fich entwickelt. Das Frankenreich aliederte sich in die Teilkonigreiche Austrasien, Neustrien und Burgund. Diese zerfielen wiederum in Brovingen, an beren Spite meift ein Bergog ftand. Die Unterabteilung ber Proving ift die Graffchaft ober ber Bau. Außerdem gab es in jeder Broving Sendbotenbezirke zur Übermachung der Staatsdiener und zur Regelung der Berwaltung. geschobene Grenzgebiete hießen Marten, und an ihrer Spite stand der nur dem Könige unterstellte Markgraf. Die Grafschaften entsprachen auf altem deutschen Gebiete meift ben alten Gauen, auf den romanischen den Stadtgebieten. Die Baue gliederten sich in vielen Landschaften in Sundert= schaften - mahrscheinlich aus hundert Sofen bestehend -, an beren Spite nicht ein vom König ernannter Beamter, fondern ein von den freien Grundbesitern gewählter Centenarius stand.

Schon diese kurze Aufzählung zeigt die Berschiedenheit bes jetigen Staates von dem früherer Zeiten. Gin Heer von Beamten war für die Verwaltung nötig geworden, Be-

amte, die bom Ronige angestellt, also Diener bes Ronigs Seine Macht ift außerorbentlich geftiegen, er ift nicht mehr abhängig von den Beschlüffen der Bolksversammlung, sondern die meisten Rechte und Bflichten der alten Bolksverfammlung find auf ihn übergegangen. besitt das Bannrecht und die Pflicht des Schutes. Seine Befehle geben ins Land unter Androhung einer Bermögensftrafe im Falle bes Ungehorfams, er ruft zu ben Baffen, in seiner Sand ruht das Rechtsurteil, er steht an der Spite ber Bermaltung, die Erträgnisse der Krongüter fließen ihm au sowie Strafgelber und eingezogene Bermögen. Endlich übt er die Kirchenhoheit aus. Im Schute des Königs fteht jeder, jeder ift berechtigt, ihn anzurufen, der König verpflichtet, jedem, mit Ausnahme des Geächteten (extra sermonem regis positus), seinen Schut zu verleihen. Was also früher in ber Macht ber Sivve felbit, im Ausnahmefalle in dem der Boltsversammlung lag, ift jest in die Königsgewalt übergegangen. Der König vermag auch einzelnen Bersonen oder Körperschaften feinen befonderen Schut angebeiben zu laffen, fo Rirchen und Klöftern, fo Königsboten. Diefe Boten trugen geweihte Stäbe "nach der Sitte der Franken", auf ihre Verletung mar ein fehr hohes Wergeld gefett. Das merovingische Königtum ist in gerader Linie aus dem altgermanischen Gaukonigtume erwachsen, aber dadurch, daß römische Provinzialen als gleichberechtigte Staatsangehörige aufgenommen werden, daburch, daß ein großer Teil des Reiches über altes römisch=gallisches Gebiet fich erftreckte, fanden zunächft eine Reihe romifcher Ginrichtungen Gingang in das germanische Königtum (Finanz-, Polizei- und Kirchenhoheit), das endlich durch perfonliche Machtentfaltung und Übergriffe ein ganz verändertes Ansehen erhielt.

Der germanische Charatter des frankischen Königtums offenbart sich auch in ben außeren Zeichen ber Königs=

würde. Langwallend tragen die Könige das Haar, ber Speer ist das Zeichen ihrer Macht.

Im Jahre 1653 wurde auf bem Friedhofe ber Kirche zu St. Brigius in Doornid bas Grab Chilberichs und seiner Gemablin ausgedeckt. In ihm fanden sich Schwerter mit koftbaren



Abbilbung 63. Chilberichs Ring.

Beschlägen, eine Speerspige und eine Art, zwei Menschenschädel und eine große Anzahl von Golbichmucgeräten. Leiber wurde der Fund 1831 auß der Bibliothef in Paris entwendet und nur teilweise in der Seine aufgefunden. (Der Rest besindet sich jest im Muse du Louvre.) Zu den verlorenen, aber glücklicherweise gut abgebilbeten Goldsachen gehört auch ein Siegelring, der das Brustbild eines Mannes mit der

Umschrift: CHILDIRICI REGIS zeigt (1. Abb. 63). Es war also der Ring Childerichs mit dessen Bildnisse. Da sehen wir denn, wie das Haar des Königs, in der Mitte gescheitelt, zu beiden Seiten des Geschichtes in langen Loden oder Flechten herabfällt, wie er als Königsinsignium den Speer in der Rechten hält. — Im Jahre 585 legt König Gunthramm seine Lanze in die Hanze ind bie Hanze schied Childeberts mit den Worten: "Dies zum Zeichen, daß ich dir mein ganzes Reich übergebe. Krast dessen ziehe nun aus und mache alle meine Städte, gleichwie deine eigenen, deiner Herrschaft und deinem Gebot untertan. Du also solls mir als Erbe in meinem ganzen Reiche solgen und kein anderer." Auch das Bild der Könige aus den Münzen trägt die Lanze als Königszeichen.

Chlodwig legt nur einmal Purpurrock und Mantel an und schmückt sein Haupt mit einem Diadem, als er vom Kaiser Anastasius den Konsultitel erhielt. Erst die Karolinger nehmen die Krone an, erst Karl der Große führt das goldene Scepter.

Der Titel der Frankenkönige war rex Francorum, ihr' Beiname vir inluster. Es findet keine Wahl statt, sondern der Sohn folgt dem Bater. Wir haben also rein privatrechtliche Erbfolge. Salbung kommt erst unter Pippin vor. Dagegen pflegte, wenigstens noch im 6. Jahrhundert, nach altem germanischen Brauche der König beim Regierungsantritt sein Gebiet zu umreiten und den Treueid entgegenzunehmen.

Feber Angriff auf die Person des Königs gilt als Hoch = verrat und wird mit dem Tode bestraft. Burgfriede herrscht dort, wo der König dauernd oder vorübergehend sich auf = hält. Wer an königlichem Gute sich vergreift, hat dreisache Buße zu leisten, ebenso steht die Gefolgschaft und der un = mittelbare Beamte des Königs unter höherem Schutze.

Der veränderten Stellung des Königs entsprechend hat auch die königliche Hofhaltung, von der man jett eigentslich erst reden kann, ihr eigenartiges Gepräge erhalten. Vier große Hofämter entwickeln sich, auf die der eigenkliche Hofbienst sich verteilt. Der vornehmste Hofbeamte, der Borstand der gesamten Hofverwaltung und Neichsverweser bei Abwesenheit des Königs, war der Seneschalt oder Truchses, in den romanischen Landesteilen Majordomus genannt. Der Verwalter des Schatzes hieß Schatzmeister, seit den Karoslingern meist Kämmerer, die Marställe waren dem Marschalt oder Stallgrafen unterstellt, die Aussicht über die Kellereien und Weinberge führte der Schenk. Daneben gab es an niederen Beamten den Türwärter, Quartiermeister, Wassenträger und Küchenmeister.

An Stelle der alten Volksversammlung trat unter Chlodwig die Heeresversammlung. Sie fand im März statt und wurde deshalb das Märzsfeld (Campus Martius) genannt. Hier wurden dem Könige die freiwilligen Ehrengaben dargebracht und von ihm die Heeresmusterung vorgenommen, aber eine gesetzgebende Gewalt war die Versammlung nicht mehr. Zwar kommen Fälle vor, wo das Märzsfeld, die bewaffnete Macht, ben König zum Kriege ober zum Frieden zwingt; indessen ist hier nicht mehr von dem Rechte des Volkes, sondern von einem Gewaltakte zu reden. Unter Pippin wurde die Versammlung auf den Mai verlegt und erhielt dementsprechend die Bezeichnung Maiseld (Campus Madius, Magiscampus). An Stelle des Volkes treten die Fürsten und Abeligen immer stärker in den Vordergrund als die Entschlüsse der Krone beeinslussende Macht, und "die geringe Gewöhnung an unbedingten Gehorsam und die Neigung zu Abfall und Empörung war eine nicht zu untersschätende Gewähr gegen den Mißbrauch der königlichen Rechte" (R. Schröder).

Unter den Abeligen ist, in Franken wenigstens, jest aber nicht mehr der alte Geschlechtsadel zu verstehen, sondern der neue Dienstadel, mit dem jener verschmolz. Die Ehre, im Dienste des Königs zu stehen, wurde höher angeschlagen, als Abel von Geburt. Bei den übrigen Stämmen, bei Sachsen und Friesen, auch bei den von den Franken unter-worfenen Alamannen, Bayern und Thüringen, erhält sich der alte Volksadel zunächst in bevorzugter Stellung. Doch auch bei diesen Stämmen schwindet, mit Ausnahme von Sachsen und Friesen, die Bedeutung des Uradels schnell, bei den Alamannen z. B. ift um 800 keine Spur mehr von ihm vorhanden.

Tiesen "Hochfreien", auch leudes, ober kurz "Franken" genannt, stehen zunächst die bäuerlichen Grundeigentümer (liberi, ingenui, minoflidi, minores usw.). Die Unfreien haben nach wie vor keinen Anteil am staatlichen Leben, aber in ihrer Lage ist insofern eine Besserung eingetreten, als sie uicht mehr ungestraft getötet werden durften. Zu ihnen zählten auch die Handwerker, Binzer, Jäger usw. Eine bevorzugtere Stellung unter den Unsreien, denen ein höheres Wergeld zustand, nahmen die Königs= und Kirchenknechte sowie die Hausdiener bei begüterten Grundbesisern ein.

Bwifchen Freien und Unfreien ftehen die Borigen, "Liten", "Leten", "Laten", "Laffen". Sie haben meift halbes Wergeld und halbe Buße der Freien, haben ihrem Berrn Frondienste zu leiften und einen Leibzins zu entrichten. Sie waren an die Scholle gebunden, durften ihr Zinsgut nicht aufgeben, konnten ohne dasselbe aber auch nicht veräußert werden. Bor Gericht wurden fie von dem Berrn, in beffen Schutz und Pflicht fie ftanden, vertreten. Freier waren fie bei Sachsen und Friesen gestellt, wo fie einen felbständigen Teil des Bolkes bildeten, maffenfähig waren, an den Bolksversammlungen teilnahmen und ihre Angelegenheiten perfonlich vor Bericht vertraten. — Die Freilaffung eines Liten murde bei den Franten durch "Schatwurf" vollzogen. Sie geschah nicht durch den Berrn felbft, fondern durch eine Zwischenperson, welche in Gegenwart bes Königs dem Freizulaffenden einen Denar oder "Schat" (f. S. 164) aus ben Fingern' fchnellte. Später vollzog ber König den Freilassungsatt, der auch bei Unfreien zur Anwendung tommen tonnte, felbit.

Bon den Unfreien und Halbfreien sind diejenigen zu unterscheiden, welche sich freiwillig in den Schutz eines anderen begeben, dabei aber persönlich frei bleiben. Dieses Abhängigkeitsverhältnis, nach dem Vorbilde der germanischen Gesolgschaft entwickelt, aber ursprünglich der gallischen Vasallität entsprungen, brachte den Vasallen unter Treuseid und Handschlag in den Schutz und Dienst eines Herrn, dem er nur eines freien Mannes würdige Dienste, vor allem Reiterdienst, zu leisten hatte. Der Herr wiederum war verpflichtet, ihn zu rächen und zu schützen, aber auch sür die Übeltaten seines Vasallen einzutreten. Häusig, später regelmäßig, war die Unterordnung mit Landverleihung (besonders auch seitens der Kirche) verbunden, woraus sich dann im Laufe der Jahrhunderte das Lehnwesen entwickelte.

Die Gerichtsverfassung bleibt auch in Franken rein germanisch. Das ordentliche Gericht ist das Hunderschaftsspericht, das in Zwischenräumen von 40 Nächten, also 8 bis 9 mal jährlich stattfand. Neben diesem "Echtethinge" wurde das "gebotene Thing" nach Bedürfnis auf besondere Bestellung abgehalten.

Borsigender des Gerichts ift der Graf, der die Aussicht über die Gefängnisse und die Bollstredung der Urteile führte. Zur Teilnahme am Thing, das drei Tage dauerte, waren alle wassenstigen Männer der Hundertschaft verpslichtet. Aus ihnen wurden, zu sedem Gerichte besonders, sieben "Raginburgen" (rachinoburgii, raginburgii, Ratsbürgen) gewählt, welche das Urteil vorzuschlagen hatten, das durch Zustimmung des Thingvolkes rechtskräftig wurde.

"Das alte Gericht wurde nie anders als im Freien gehalten, unter offenem Himmel, im Wald, unter breitschattenden Bäumen, auf einer Anhöhe, neben einer Quelle; enge Wohnungen hätten die versammelte Menge nicht gefaßt, und die Ansicht des Heidentums verlangte zur Gerichtshaltung heilige Örter, an welchen Opfer gebracht und Gottesurteile vorgenommen werden konnten. Iene Opfer tilgte der Christenglaube, er ließ aber die alten Gerichtsstätten ungestört" (Jakob Grimm). Es war die althergebrachte Malstätte (malloberg), auf der das Thing abgehalten wurde.

Neben dem regelmäßigen Gerichte war das Rotgericht bekannt, zu dem jeder Baffenfähige, der den Gerichtsruf hörte, sofort zu erscheinen verpflichtet war. Es fand ftatt an dem Orte,

wo ein Berbrecher auf frifcher Tat ergriffen murbe.

Das Königsgericht ist unabhängig von den Bestimmungen sur das Thing. Es kann an jedem beliebigen Orte, an dem gerade der König sich aushält, unter dem Borsitze des Königs, der an die Borschriften des Bolksrechtes nicht gekunden ist, abgehalten werden. Meist sand es indessen an den steinernen Staffeln der Burgeingänge statt.

Das gesamte Rechtswesen ift noch außerordentlich reich an symbolischen Sandlungen und Formen. Der Schat-

wurf bei Freilaffung wurde bereits erwähnt. Wer fich in Anechtschaft ergab, beugte den Racken unter den Arm ober Gürtel bes herrn ober unter das Glodenfeil; ber herr fafte ihn bei ben haaren. Bei Gigentumsübertragung überaibt ber Berkaufer bem Räufer eine Erbicholle als Wahrzeichen des übertragenen Objekts: wird ein Saus verkauft, erhält der Räufer als Wahrzeichen den Türpfoften; handelt es sich um eine Rirche, wird das Glockenfeil ober die Altar= bede überreicht. Erbe und Gras wurde außerbem als Symbol verwendet bei Schwüren und Bündniffen, bei Brengftreitigkeiten und als Beichen ber Besiegung und Unterwerfung. Durch Salmwurf wird ein Gut auf einen, ber nicht natürliche Erbansprüche hat, übertragen; ber Erbe muß brei Bafte im neu erworbenen Beim aufnehmen und bewirten, um badurch bas Eigentums- und hausherrnrecht zum Ausdruck zu bringen. Auch bei feierlichen Verträgen findet der Halmwurf statt. Bei Übertragung von Garten, Weinberg oder Bald wird ein Laubzweig oder eine Rebe überreicht. Der Stab, das Zeichen höchfter Gewalt, vom Könige und Richter getragen, der vom Gelobenden und Schwörenden berührt wird, bient als Zeichen größerer Landabtretung. Wer seines Gigentums fich entäußern muß, fpringt mit dem Stab in der Sand, im Semde, unbeschuht über ben Raun bes Bofes.

Das salische Geset führt eine große Reihe von Strafen und Vorschriften an, von denen der Verbrecher getroffen, der ruhige Bürger geschützt werden soll. Bemerkenswert ist, daß, wie früher, die meisten Verbrechen durch Gelbuße gessühnt werden können. Nur wer nicht imstande ist, die Buße aufzubringen, verwirkt Freiheit und Leben. Hab und Gut, Ehre, Leib und Glieder sind im Gesetze bewertet, ihre strafsfällige Verletzung wird mit Bußen und Strafen, die in Solidi und Denaren berechnet sind, belegt. Statt des Wers

gelbes muß auch — ganz wie in alter Zeit — nach dem ripuarischen Rechte Vieh (Rindvieh und Pferd) und Waffe als Zahlung genommen werden.

### b) Rirche. Moral.

Im Jahre 496 trat Chlodwig zugleich mit 3000 Franken jum Chriftentume, und gwar jum tatholischen Betenntniffe Diefer Schritt follte für die Aufunft von höchster über. Bedeutung für die Entwickelung der driftlichen Rirche werden, denn durch ihn war infolge des politischen Übergewichtes bes Frankenreiches der Sieg des katholischen über das arianische Bekenntnis gesichert, burch ihn wurden auch die übrigen beutschen Stämme, zulett - unter Rarl bem Großen - auch Sachsen und Friesen, der tatholischen Rirche zuge= Die chriftliche Miffion wird zunächst allerdings nicht von Franken aus, sondern durch die irisch-schottische Rirche, die in keinem Zusammenhange mit Rom ftand und das Kirchenregiment in die Sande der Rlöfter legte, unternommen, dann, feit Ende des 7. Jahrhunderts, durch die angelfächfische Rirche, die, wie die frantisch = gallische, fich ftreng Rom unterordnete und bischöfliche Verfassung hatte.

Die Mission ging nur langsam vorwärts, der alte Abersglaube war selbst in Franken schwer auszurotten, und es mußten harte Gesete gegen Zauberei, Gistmischerei und sonstige abergläubische Handlungen die Bemühungen der christlichen Bekehrer unterstüßen. Ja die Vertreter der Kirche sind oft selbst nicht frei von dem Glauben an schadensbringende Zauberkräfte. — Zahlreich sind die uns berichteten Fälle von Gößenverehrung und von heiligen Orten, an denen das Volk opfert (Leinwand, Wollstoff, Käse, Brot usw.) und seine heidnischen Feste seiert. Die Kirche suchte, wo es nur irgend anging, anf die heidnische Vorstellung des Volkes einzugehen und dem alten Vrauche eine christliche Wendung

und Deutung zu geben\*). Und durch dieses kluge Borgehen wurde oft weit mehr erreicht als durch die Strenge des Gesiebes und rückfichtslosen Übereifer.

Die Franken behielten die in Gallien vorgefundene römische Kircheneinrichtung bei. Das ganze Gebiet zerfiel in eine Reihe von Diözesen, an deren Spite ein Bischof stand.

Diese Bischöfe, aus vornehmen römisch-gallischen Geschlechtern stammend, meist von hoher geistiger Bildung, verblieben auch unter den Franken in ihrer hervorragenden Stellung, wurden durch ein hohes Wergeld geschützt und waren nicht selten selbst Berater der Krone. Zunächst die berusenen Bertreter der Intersessen römischer Provinzialen, erlangten sie bald auch auf die Franken nachhaltigen Einsus und konnten so wesentlich der Ausbreitung römischer Kultur und Bildung Vorschub leisten. Seit dem 7. Jahrhundert kommen auch deutsche Bischöfe vor.

Die Alöster, welche nur mit Genehmigung des Bischofs gegründet werden konnten, standen meist auch unter seiner geistlichen Gerichtsbarkeit. Der Leiter des Klosters war ein Abt, der der Bestätigung von König und Bischof bedurste. Der Einfluß der Mönche auf die germanische Kultur war von außerordentlicher Bedeutung. Von ihnen lernte der Deutsche Ödland urdar machen, Sümpfe trocken legen, Brücken schlagen, Teiche graben, überhaupt durch vorteilshafte Bestellung den Ertrag von Garten und Feld ershöhen.

Lagegen bleibt der Einfluß der Klöster, wie überhaupt der Geistlichkeit, auf die Hebung von Moral und Sittlichkeit ein zunächst kaum merkbarer. Ja gerade nach Christisanisierung der Franken scheint die Moral bedenklich zu sinken, und auch Geistliche selbst müssen oft der ruchlosesten Taten beschuldigt werden. Diese Erscheinung fällt natürlich nicht der Kirche zur Last, sondern den eigentümlichen Verhältnissen,

<sup>\*)</sup> Bgl. Rauffmann, F., Deutsche Mythologie. Sammlung Gofchen Nr. 15.

unter benen das Frankenreich sich entwickelte. Schon früher erfreute sich ber Stamm der Franken keines besonderen Ruses, jest, zu großer politischer Macht gelangt, als Ersoberer in einem Lande, dessen Bewohner selbst in Italien ihrer Üppigkeit und Schwelgerei wegen übel berücktigt waren, erlag er der Versuchung und dem bösen Vorbilde, so daß, bei den Großen namentlich, wenig mehr von den alten germanischen Tugenden zu merken ist. Und fast unsbegreislich sind die empörenden Schandtaten hochgestellter Frauen, also gerade dersenigen, die seit alter Zeit berusen waren, gute Sitten zu pslegen und durch ihr hehres Beispiel erzieherisch zu wirken.

Es ift hier nur zu erinnern an die Scheußlichkeiten einer Brunhilde und Fredegunde, an das mehr als lafterhafte Leben der beiden Ronnen aus königlichem Geblüt, Chrodielde und Basina, die gegen ihre Abtissin sich empörten, aus dem Rloster entslohen und, sich den schaldichsten Ausschweifungen ergebend das Land durchzogen. Sebruch ist keine seltene Erscheinung, Franen reizen ihre Liebhaber zur Ermordung ihrer Gatten an, ja es kommt vor, daß ein Beib seine Tochter aus Gifersucht über die Seite bringen läßt.

Maßlos ist die Völlerei und Trinkerei, der Romanen wie Germanen in Franken sich ergeben, widerwärtig die grenzenlose Habgier, die erschreckende Grausamkeit, die Rause und Mordlust, die Persidie, die jest an die Stelle altgermanischer Treue getreten zu sein scheint. Gregor von Tours weiß eine große Anzahl von Beispielen solcher Schändlichskeiten zu erzählen, die von Königen und Großen, von Frauen und Klerikern begangen worden sind.

Erst bem kraftvollen Regimente Karls bes Großen geslang es, dieser grenzenlosen Sittenverderbnis Einhalt zu gesbieten und der Moral und dem Rechte wieder Achtung zu verschaffen.

#### c) Totenbestattung.

Die Sitte des Berbrennens der Leiche bleibt, unter ähnlichen Berhältniffen wie in der Bölferwanderungszeit. herrschend bei den nord- und oftdeutschen Stämmen, soweit hier nicht die Wenden vorgedrungen waren. Dagegen weisen die Landschaften der Franken, Alamannen, Burgunden und Bayern ausnahmslos Stelettgräber auf. -fallen in Sügelgräber und in den Boden vertiefte Gräber, wenn auch von den erfteren vielleicht infolge der Rultivierung bes Aderlandes nur verhältnismäßig wenige in Guddeutichland erhalten find. Sie bestehen meift nur aus Erdaufschüttung oder Rasenschichtung. Bei Burgunden und Franken fehlen die Grabhugel. - Die zweite Art, in den Boden vertiefte Gräber, ift die bei weitem überwiegende; besonders auf alamannischem und banerischem Bebiete find eine große Anzahl folder Gräber aufgedeckt worden. Sie finden fich meift zu Sunderten und Taufenden nebeneinander, in Reihen geordnet (Reihengräber), von Westen nach Often orientiert. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Gräbern beträgt 4 bis 5 Fuß, die Tiefe schwantt zwischen 3 und 8 Fuß. Wiederholt wurde auf dem Grabe ein Grabstein nach chrift= licher Sitte gefunden mit dem Monogramm Chrifti, dem Labarum oder einem einfachen Kreuze und einer lateinischen Inschrift. Der deutsche Rame des Verftorbenen und die Beigaben zeigen, daß wir es mit einem Germanengrabe zu tun haben.

Meist wurde der Tote in Kleidung und Schmuck, die Männer oft mit den Baffen, ohne jede weitere Umhüllung in eine Erdgrube gelegt und mit Erde bedeckt. Diese einssachste Art ist auch die bei weitem häufigite, sie findet sich bei allen Stämmen mit Leichenbestattung, und zwar offenbar für alle Stände, für arm und reich. Überhaupt ist es nicht

möglich, aus der Art des Grabes auf die weltliche Stellung bes Beerdigten ju schließen; felbst die Graber von Unfreien können sich, was Anlage betrifft, nicht von den übrigen unterschieden haben. Nur die mehr ober minder reichen Beigaben geftatten hier Rückschlüffe. Diefer schlichteften Begräbnisweise zunächst steht die Bedeckung des Toten mit einem Brett, wie fie in Babern fich häufig findet, ober ber Tote ift auch wohl auf Bretter gelegt. Wird der Leichnam völlig von Brettern umgeben, so erhalten wir die Form bes Holzsarges (Holzkiste), der, aus starten Bohlen ber= geftellt, mit ftarfen Rägeln geheftet, oft mit Gifenbeschlägen und Sandhaben verfehen, hauptfächlich in den früher von ben Römern beherrschten Gegenden fich findet. In folchem nicht nationalen Holzsarge murde beispielsweise Childerich I. beigesett. Den deutschen Holzsarg, den Totenbaum, haben wir bereits S. 34 u. 69 kennen gelernt. Auch in der merovingischen Zeit wird er besonders in Alamannien und vor allem in Schwaben häufig verwendet. Er besteht meist aus Eichen-, seltener aus Birnbaumholz und ist oben bisweilen burch eine gezactte Leiste, die auf beiden Seiten in einen stilisierten Tierkopf ausläuft, verziert.

Wo steiniger Untergrund die Anlage einer Erdgrube verhindert, wird das Grab — so mehrsach in Süd= und Westdeutschland — in den Felsen gehauen. Ebenso sinden wir in steinreichen Gegenden die schon aus der Bölker= wanderungszeit (s. S. 131) bekannten Plattengräber und Grabkammern aus Steinen. Steinfärge, aus einem Fels= stüd hergestellt, sinden sich bei Franken und Burgunden, seltener bei Alamannen. Sie sind römischen Ursprungs, aber auch von der germanischen Bevölkerung selbst hergestellt. — Die Beigaben des Toten, der nach cristlicher Sitte in Süd= und Westdeutschland jest stets von Westen nach Often gelegt wird, bestehen in Wassen, Schmuck und

kleineren Berätschaften, die zur Pflege des Körpers dienten oder von dem Verstorbenen einst als Handwerkszeug benutt wurden. Außerdem aber hält man nach alter heid= nischer Gewohnheit bis in die Karolingerzeit daran fest, dem Toten Speise und Trank in Schüffeln, Bechern und Krügen mitzugeben. (In den dänischen Skelettgräbern fehlen diese Beigaben jest.) Geflügelknochen und Hühnerseier werden häufig in den Gräbern gefunden, ja selbst Stelette von Rühen, Schafen und Schweinen. Sollten Diefe Tiere dem Berftorbenen zur Rahrung dienen in feiner Grabwohnung, fo weisen die Stelette von Pferden, Sunden und Sperbern barauf bin, daß man bem Toten auch feine Lieblingstiere mit ins Grab gab. Ferner erhält sich ber beidnische Brauch, Mahlzeiten auf den Gräbern zu bereiten und Opferhandlungen vorzunehmen, noch durch Jahrhunderte. Ja selbst chriftliche Briefter nahmen vereinzelt an solchen Opfergelagen teil. Auch die Sitte, mehrere Schichten von Toten übereinander beizusepen, wird bei Franken, Ala= mannen und Burgunden noch in der christlichen Zeit fest= gehalten. Das Chriftentum ift zwar von der Bevölkerung angenommen worden, aber die Erinnerung an das Seidentum bleibt lebendig; es gelingt naturgemäß der neuen Lehre nicht, sofort die Vorstellung von der Macht der alten Götter zu verscheuchen.

### d) Wohnung. Gerät. Aderbau. Jagb.

Gregor von Tours berichtet von einer ganzen Reihe von Kirchen im Frankenlande, die aus Stein erbaut, mit Türmen versehen waren, deren Inneres zahlreiche Säulen in verschiedene Schiffe abteilten, die, bisweilen in Kreuzform angelegt, eine besondere Altarnische hatten und mit Marmorsmosaik oder Malerei ausgeschmückt waren. Solche Bauten haben indessen mit deutscher Baukunft nichts zu tun, die

Architekten waren Italiener. Teutscher Bau ist nach wie vor der Holzbau, selbst bei den Franken, bei denen auch Holzkirchen bezeugt sind. Solche Holzbauten, die übrigens selbst römisch-stränklichen Bischöfen teilweise zur Wohnung dienten, versehlten auch auf den verweichlichten Italiener ihren Eindruck nicht infolge ihrer wohligen Behaglichkeit. Benantius Fortunatus verherrlicht in einem kleinen Gedichte die Vorzüge des hölzernen Hauses mit seinen getäselten Studen, wo keine Ritze und kein Spalt dem Wind und dem Wetter Eingang bieten, wo zierlich geschnitzte Lauben rings den Bau reizvoll umgeben. Ter Zimmermann nuß also trefslich seine Sache verstanden haben.

Es ift febr zu beklagen, daß wir über die Lebens= gewohnheiten bes folichten Bauern innerhalb feiner vier Wände gar nicht unterrichtet find. Es würde sicherlich bas Bild, das vor unseren Augen sich entrollte, ein weit freund= licheres fein als jenes, welches die Beschreibung ber Lebens= gewohnheiten üppiger Großer hervorruft. Denn ihr Leben ift zum Teil wenigstens nach romischem Borbilde zugeschnitten, sie geben sich naturgemäß gern dem verfeinerten Luxus römischen Sauswesens bin bei dem regen Berkehr, den fie mit Romanen pflegen, bei dem fremden Beispiele, das ihnen stets vor Augen ift. Dazu kommt, daß die fiegreichen Eroberer bedeutende Schäte an Schalen, Schüffeln und Bechern aus Edelmetall an fich gerafft haben, welche die Tafel bei festlichen Gelegenheiten zieren und schon allein einem großen Gaftmahle ein ganz verändertes Ansehen zu verleihen imftande find. Der Reichtum an folchem Gerät nebft ben Schmudfachen, auf die wir noch eingehen, muß nach ben Schilberungen ber Schriftsteller ein gang enormer gewesen fein, was fich zum Teil auch daraus erklärt, daß diefe Schäte, wie noch im fpateren Mittelalter, zugleich bas fefte Bermögen des Befigers darftellen.

Einen schwachen Einblid in solche Schätze gewährt der leider nur unvollständig erhaltene, bereits dem 4. Jahrhundert angehörende Fund von Petrossa, der mit Wahrscheinlichkeit als einstiger Besitz des westgotischen Königs Athanarich erklärt wird. Die zierlich gearbeiteten, getriebenen, durchbrochenen, mit Edelsteinen besetzten Geräte sind teils byzantinischen, teils römischen, teils aber auch gotischen Ursprungs. Derartige Kostbarkeiten, die zum Raube reizten, die im Falle der Rot wohl auch oft eingeschmolzen sind, haben sich selktverständlich nur selten ershalten.



Abbilbung 64. Tongefäß (1/4). (Mitt. a. b. germ. Rat. 1894.)



Abbilbung 65. Glasbecher (1/4).

Die Tongefäße behalten in den nördlichen Gegenden im allgemeinen die Formen und Verzierungsweisen der Bölkerwanderungszeit bei. Bon besonderer Schönheit sind die niedersächsischen, von denen das Provinzialmuseum zu Hannover eine große Anzahl aufbewahrt. Sie haben durchweg enge Öffnung und sind reich mit Buckeln, Stempelseindrücken und Strichornamenten verziert. Im Süden und Westen verschwindet jest die römische Ware, ebenso kommen die großen Tonkessel, die zum Brauen von Getränken dienten, nicht mehr vor. Die Berzierung, eingerist oder aufgemalt, meist linear in den mannigsachsten Variationen, bedeckt meist nur die obere Hälste des Gefäßes (j. Albb. 64). Auch

Profilierungen und Ausbuchtungen sind beliebte Verzierungs= motive. Die Farbe ift meift schwarz, seltner rot. Wo Be= malung statsfindet, wird nur eine Farbe gewählt; die viel= farbigen Gefäße, die gerade im Südwesten früher sehr häusig waren, sind verschwunden.

Bielfach werden die Tongefäße, besonders die kleineren Becher, durch Glasmare erfest. Glasichalen und Glasbecher in einfachster Form oder mit aufgeschmolzenen Blasfäden find jest fehr häufig in den Rheinlanden. fpezifisch frantische Ausbildung der Becher besteht darin, daß fie nach unten gebogene, fvit zulaufende Anfäte haben, jo daß nur geübte Trinter fie mit einem Male, ohne das Befäß zu wenden, austrinken konnten (f. Abb. 65). Auch die zahlreichen, unten abgerundeten Bocher, die nicht hingestellt werden konnten, also wohl stets sofort ausgetrunken werden follten, waren beliebt bei den trunkfrohen Franken. Neben den Schalen und Bechern finden wir Trinkhörner aus Glas, felten bagegen Flaschen. Wein und Bier pflegte man nicht in Flaschen, fondern in Fäffern und Eimern aufzube-Lettere haben die S. 113 beschriebene Beftalt. Die zierlichen Bronzebeschläge find oft reich ornamentiert und öfter nach unten gezackt. In den Racken befindet fich bann meift die Darftellung eines bartigen Ropfes.

Tie Mehrzahl dieser Gefäße war Küchen- und Tischegerät. Und wie bei ihnen zum Teil großer Luxus sich geltend macht, so haben auch die Speisen unter gallischen römischem Vorbilde eine bedeutende Verfeinerung erfahren. Geschickte Köche sind gesucht, seines Gestügel, kunstvoll zusbereiteter Fisch, kostbarer Nachtisch, als: Milchereme, fremdsländische Früchte, besonders geschätzt. Neben Vier, dem Trankopser der heidnischen Götter, dem Trunke des einsachen Mannes, ist der Wein, das Getränk der Vornehmen, beliebt, besonders schwerer, der mit Wermut und Holig gemischte und

ber Glühmein. Die oft marmorne Tischplatte wird mit einem Laken bedeckt, das man bei froher Gelegenheit wohl mit Blumen bestreut. Nach beendetem Mahle werden die Tische beiseite gerückt und das Trinkgelage beginnt. Ein Rundsgesang hebt an unter Begleitung von Zither, Lyra oder Flöte, oder römische Possenreißer und Tänzerinnen geben ihre lasziven Künste der ausgelassenen Gesellschaft gegen klingenden Lohn zum besten. Auch Würfels und Brettspiel bleiben beliebte Unterhaltungen.

Bu dem Gerät der Frauen gehört der Schlüssel, aus Eisen oder Erz gesertigt, in — Horm oder unserer heutigen Art ähnelnd, römischem Borbilde nachgearbeitet, Nadeln in runden Büchsen aus Bein, Holz, Erz oder Gold, die man in kleinen, erzbeschlagenen Holzkästchen nebst anderen Nähzutensilien außbewahrte, die Schere in der alten Form und die Spindel. Der Flachsbau war allgemein verbreitet und unter besonderen Schutz des Gesetes gestellt. Ihn, wie die Wolle, zu bearbeiten, zu spinnen, weben und nähen war Aufgabe der Frauen und Mägde. Selbst Fürstinnen wußten die Spindel zu sühren und besonders durch kunstvolle Stickereien die Gewänder zu verzieren. Bezüglich des Webegeräts s. S. 61/62.

Die Handwerker sind fast stets Unfreie, die für Rech= nung ihres Herrn arbeiten und nur einen Teil des Ber= dienstes für sich behalten dürsen.

Auf dem Gebiete des Ackerbaues treten im Laufe der merovingischen Zeit unter römischem Einflusse wesentliche Beränderungen ein. Die alte Feldgemeinschaft (f. S. 92) verschwindet, wie es scheint, schon im 7. Jahrhundert, völlig, und an ihre Stelle tritt unumschränktes Privatseigentum.

Wenn früher nur Söhne jum Erbe ber hufe, ber Aderfelber, berechtigt waren und, wo folde nicht vorhanden waren,

ber Landbesig ber Gemeinde wieder anheimfiel, so erben nach einem Gesete Chilperichs jest auch Töchter, Brüber und Schwestern.

Die Feldwirtschaft wird nicht mehr durch wiederkehrende Aderverlosung durch die Gaugenoffenschaft bestimmt, sondern fie bleibt dem Eigentümer auf seinem nicht mehr wechselnden Grund und Boden überlaffen. Da man auch jest Bodenbungung nicht tennt, war es nötig, ein Stud Land zeitweise brach liegen zu laffen, und es entwickelte sich bei der Anwendung von Winter- und Sommerfagt von felbit die sogenannte Dreifelderwirtschaft. "Die ganze Ackerflur (Cfch) wurde hiernach in drei möglichst gleiche Felder (Schläge, Zelgen) zerlegt, von denen immer je zwei in Saat standen, das dritte in Brache lag. Der Reihe nach wurde also jedes Feld ein Jahr als Winterfeld mit Weizen, Spelt oder Roggen und ein Jahr als Sommerfeld mit Safer oder Gerfte bestellt; das dritte Jahr diente es als Brachfeld zur Gemeindeweide" (Schröder). - Grenzitreitigkeiten werden durch Zweikampf entschieden.

Nach dem alamannischen Gesetze nehmen die Gegner von der streitigen Grenze eine Handvoll Erde und stoßen in die Stelle einen Zweig. Die Erde verwahrt der Graf in einem Tuche versiegelt dis zum Gerichtstage. Ist dieser erschienen, so nehmen die zum Kampse Bereiten wiederum sene Erde, legen sie zwischen sich, berühren sie mit ihren Wassen und schreiten nach Anrusung der Gottheit zum Zweikampse.

Felds und Gartendiebstahl, Abherbsten eines Weinsberges — an Rhein und Mosel ist der Weindau einsgeführt —, Entwenden von Ackergerät werden mit schweren Geldbußen belegt ebenso wie unberechtigtes Wegtreiben von Haustieren. Unter den letzteren treffen wir jetzt häufig den Hirsch, der gezähmt auf dem Hofe gehalten wird, und den Kranich.

Die Jagd bleibt ein beliebtes Bergnügen, aber zu dem kühnen Jagen mit Speer und Bogen über Berg und Tal

gesellt sich jetzt die rohe Freude an Wildheten in geschlossenem Raume. Ringsum stehen die Zuschauer und belustigen sich, wie eine Hundemeute das Wild zu Tode treibt. Die ursgermanische Falkenjagd auf Aranich, Wildgans und Ente wird eifrig geübt: "Was sithen wir hier so träge und surchtsam und verkriechen uns wie Feiglinge in der Kirche, wir wollen unsere Pferde kommen lassen, unsere Falken nehmen, mit unseren Hunden auf die Jagd ziehen und uns der weiten Welt freuen!" ruft Gunthramm Boso dem Merovech zu. Entwendung eines Falken wird von dem Gesete mit Strase belegt.

### e) Rleidung, Schmud und Waffen.

Wir erkennen in den einzelnen Teilen der Kleidung zur merovingischen Zeit alle Stude wieder, die uns bereits früher als charakteristisch für die Germanen begegneten. Römische Kleidermode ift auch bei den Franken nicht ein= Die Männer tragen ein leinenes Bemd aedrunaen. und leinene oder lederne Sofen, die entweder nur bis ans Anie reichen, ober das ganze Bein bedecken. Bom Anochel bis ans Anie wird außerdem die Sofe mit Binden umwidelt, und über diesen liegen die freuzweis geschnürten Bänder (Schnüre oder Lederriemen) der in der Form unveränderten Schuhe. An den Schuhbandern find unterhalb des Anies, wo fie zusammengebunden oder durch eine kleine Schnalle zusammengehalten werden, fleine längliche Metallplättchen befestigt, die meift mit dem S. 117 erwähnten Geriemfel verziert find. Der Schuh wird durch eingepunzte oder eingeschnittene Ornamente geschmückt, bei Bornehmen auch vergoldet. — Über dem Bemde trägt man einen Rod aus Leinen oder Wolle, der ungefähr bis ans Anie herabreicht. Der untere Rand ift mit einer andersfarbigen Borte besetzt oder mit Stickerei verziert. Um die Taille legt nich ber breite Leibriemen aus Stoff ober Leber, durch reich verzierte Metallschnallen zusammengehalten und mit ebenssolchen Beschlägen (f. Abb. 66) geschmückt. Nach vorn hängen häufig, ähnlich wie bei den römischen Legionaren, vom Gürtel eine Reihe don untereinander verbundenen, mit schmalen Metallstreisen beseiftigten und beschlagenen Ledersstreisen herab. Der Gürtel diente als Wehrgehänge, außersdem beseiftigte man an ihm eine Ledertasche zur Aufnahmekleinerer Geräte.

Bei kalter Witterung diente als Bekleidung des Oberkörpers der Pelzwams, Rheno, oder ein kurzer Pelzmantel, Gunna. Letterer wurde auch aus dicker, plüschartig zubereiteter Wolle hergestellt. — Als Umhang dient, wie seit alters her, der aus Wollstoff gefertigte Mantel. Er reicht, mit Ausnahme des kürzeren Kriegsmantels, bis auf die Knöchel herad und besteht aus einem viereckigen Stück, das um den Körper geschlagen und auf der rechten Schulter durch eine Fibel zusammengehalten wird, so daß die rechte Seite unbedeckt bleibt.

Auch die Haartracht ändert sich nicht gegen früher. Nur Unfreie haben das Haupt kahl geschoren. Ungefähr bis zur Höhe des Mundes herabhängend, aber so, daß der Nacken frei bleibt, tragen die Freien das Haar; langwallend, nie von einem Schermesser berührt, die fränkischen Könige und der Stamm der Sachsen. Ein Bollbart ziert die Alasmannen und Sachsen, bei den Franken sindet er sich nur noch als Auszeichnung der Könige. Zur Pflege des Haares, das man mit roter Salbe zu färben liebte, dienen Kamm, Schere und Haarzange (s. Abb. 45), die am Gürtel befestigt oder in der Gürteltasche getragen wurden. Die Kämme aus Holz oder Bein, eins oder zweiseitig gezahnt, sind meist reich verziert und haben eine Schuphülle aus gleichem Material, die die Zähne vor dem Abbrechen schiet. Sie

dienten Männern wie Frauen. — Hüte sind nach wie vor selten, nur "das Symbol der Obergewalt zum Aufruf der Heeresz und Gerichtsfolge". — Frauen tragen das Haar mit einer Nadel aufgesteckt oder durch eine "vitta" am Kopfe gehalten. Welcher Art solche vitta gewesen sei, ist nicht mehr sestzustellen, jedenfalls ist sie aber zu unterscheiden von der vitta, dem Stirnbande, der Jungfrau, die das bei dieser lose oder in Jöpfen lang herabhängende Haar aus der Stirn hielt. Sie war bei Vornehmen mit Goldfäden durchwirft und mit Edelsteinen besetzt.



Abbilbung 66. Bronzene Riemenzunge (8/4). (Mitt. a. b. germ. Nat. 1894.)

Schon während der Bölkerwanderungszeit bemerkten wir das Auftreten neuer Formen und Ornamente, die nicht entlehnt, sondern Eigentum der Germanen waren, bemerkten wir das Eindringen neuer Techniken, welche die fremdländischen Beziehungen vermittelt hatten. Was das mals noch in der Ausbildung begriffen war, tritt uns jett vollendet und allgemein verbreitet entgegen: beim Ornament vornehmlich jenes eigenartige Geriemfel und die Vorliebe für Vogelköpfe als Endungen. Die Form wird breiter und massiger, zarte Profilierung selten. Die Schmuckgegensitände zeichnen sich mehr durch ihre Größe und ihren hohen Metallwert, als — besonders im Gegensatzu den Erzeugsnissen des römischen Kunsthandwerks — durch zierliche, elegante Form aus. Es ist, das sieht man jett deutlich,

bei Herstellung ber Gegenstände nicht mehr der abgeklärte Kunstsinn einer ästhetisch gebildeten Nation, sondern der derbe Geschmack eines kraftvollen Kriegsvolkes maßgebend. Und dementsprechend steigt seit dem 6. und 7. Jahrhundert auch die Zahl heimischer Künstler wesentlich, die fremde Techniken sich zu eigen machen und auch vor Ansertigung der schwierigsten Kunstsachen nicht zurückuschrecken brauchen. Edelmetall war, wie wir gesehen haben, zur Genüge vorshanden, ja wir begegnen jeht, der beste Beweis für große Nachstrage, bereits Fälschern.

Im westgotischen Geset sind Strafen vorgesehen für Goldsschmiede, die dem ihnen zur Bearbeitung überwiesenen Golde minderwertige Metalle zusetzen. Sachsen geben vergoldete und als vollwertig abgestempelte Aupserbarren (römische) für echtes Gold aus und schädigen dadurch viele gutgläubige Franken.

Der bekannteste und berühmteste unter ben frankischen Golbschmieden ist der heilige Eligius, der am Hose Chlotars und Dagoberts arbeitete. Der Sachse Tillo, der Schwabe Tituen, Buchino und Bauderich waren in seiner Werkstätte tätig.

Außer der Technit des Tauschierens und Ziselierens, die von germanischen Künstlern mit großer Fertigkeit geübt werden, ist besonders die Emaillierung beliedt. Sie war dem Orient längst bekannt und kam über Griechenland nach Rom, wo sie als sogenanntes Grubenemail besonders im ersten Fahrhundert n. Chr. häusig wurde. Das Zellenemail wird im Abendlande erst später, im 4. Jahrhundert geübt, und gerade diese Art wird vorzugsweise von den deutschen Goldschmieden verwendet. Wir sinden sie ebenso bei den östlichen wie westlichen, den südlichen wie nördlichen Germanen. Statt des echten Zellenschmelzes (email cloisonné), bei dem die pulverisierte Glasmasse im Feuer aufgeschmolzen wird, ist die Art der "Zellenglasverzierung" (verroterie cloisonnée) sehr beliebt.

Auch hier werden auf die Goldplatte zierliche Goldstege hochkant aufgeset, welche die Zeichnung geben. Die einzelnen Zellen aber werden nicht mit Schmelzmasse, sondern mit zugeschnittenen bunten Glasstückhen oder Halbedelsteinen ausgefüllt. In der Wirkung dem émail cloisonné gleich, hat diese Technik den Vorzug der größeren Einsachheit.



[ Abbilbung 67. Fibel  $\binom{1}{2}$ .



Abbilbung 68. Scheibenfibel (1/1). (Mitt. a. b. germ. Nat. 1894.)

Bu den bemerkenswertesten und am meisten verbreiteten Arbeiten der deutschen Goldschmiede gehört die Fibel. Die römischen und nach römischem Vorbilde gearbeiteten Arten verschwinden fast völlig. Überall macht sich der germanische Stil geltend. Der äußeren Form nach lassen sich spangensförmige, scheibenförmige und Tiergestalt nachahmende Fibeln unterscheiden.

Unter ben einzelnen Arten herricht die größte Mannigfaltigfeit in Aussiührung ber verschiedenen Teile und bes Ornamentes trot bes entschieden gleichmäßigen Charafters. Die spangensormige Gewandnadel (j. Abb. 67) ist in ihrem oberen Teile, dort, wo die Spirale oder das Scharnier der Radel angebracht wird, breit: vierectig, dreiectig oder halbrund, mit glattem Rande, ausgezackt, mit Anöpfen oder Tierköpfen verziert.

Die scheibenförmige Fibel (s. S. 74, Abb. 68) zeigt neben bem Geriemsel im flachen Relief häusig reiche Filigranverzierung, Emaillierung und eingesette Glasstücke und Halbebelsteine. — Bei den Gewandnadeln von der Gestalt eines Tieres überwiegt die Bogel- (Falken-) und Fischsorm. Sie ist stilisiert und meist sehr reich ornamentiert.

Die übrigen Schmuckgegenstände, die Schnallen und Riemenbeschläge, Fingerringe, Ohrringe, Armringe, Halseringe, Hingerringe, Ohrringe, Armringe, Halseringe, Halserten und Kettengehänge sind in ähnlicher Weise wie die Gewandspangen verziert und häusig aus Edelmetall hergestellt. Ebenso sind Glasperlen, auch Millesiori, sehr verbreitet. Besonders hervorzuheben sind als ganz neue Erscheinung die als Halsschmuck verwendeten Brakteaten (s. Abb. 69), einseitig geprägte Schmuckstücke aus Goldsblech mit Tarstellungen von Menschen und Tiergestalten. Sie sind mit einer Öse versehen, welche das Ausziehen auf einen Faden oder auf Traht ermöglichte. An Stelle der Brakteaten werden auch sehr häusig wirkliche, gehenkelte Münzen benutet.

Die Bemerkung bes Tacitus, daß Eisen in Germanien selten sei, trifft für die merovingische Zeit nicht mehr zu. Die Anzahl der heimischen Waffen aus Eisen und Stahl ist jett eine sehr große; bronzene Speerspitzen und Pfeilspitzen aus Stein kommen nur sehr vereinzelt vor und zeigen lediglich, wie lange uralter Brauch noch nachwirkte. Von den Fernwaffen werden Schleuder und Vogen, letzterer meist aus Eibenholz, in der Mitte, der Handhabe, verstärkt, verwendet. Ebenso bleibt die Keule, die wie Art und Speer zum Nahs wie zum Fernkampse dient, eine beliebte Wasse. Außerordentlich verbreitet ist die Art, bei den Franken vornehmlich die Franziska (s. S. 77), außerdem aber mannigs



Mbbilbung 69. Golbbratteat (1/1). (Mestorf.)



Abbilbung 71. Speereifen.

Appilbung 72. Ango.

fache andere Formen (f. Abb. 70), so die, welche unserem heutigen Zimmermannsbeile entspricht, dann die der Hellebarde ähnelnde, die einsache Beilform usw.

Die Nationalwaffe, die Hauptwehr für Reiter und Fußvolk, bleibt der Speer, der fürzere fowohl wie die lange Lanze, mit furzem, langem, breitem ober fchmalem Gifen. Alls besondere Form findet fich, indeffen nur felten, das Specreifen mit feitlichen Unfagen, die dem Gindringen in ben Körper ein Ziel seten (f. Abb. 71). Bu unterscheiden davon find die Speereisen mit Widerhaten, die vornehmlich in den beffer ausgestatteten Gräbern der Burgunden, Mamannen und Franken sich finden. Die Hakenlanze führt ben Namen Ango (f. Abb. 72). Sie ift durchschnittlich 1 m lang, wovon der weitaus größere Teil auf das Speereifen tommt, welches aus einem schlanken Gifenschafte besteht, Der in eine ftarte, vierkantige Spite mit Widerhaten endet. Eine lange Dulle, um die fich Ringbander legen, vermittelt die Aufnahme des turzen Holzschaftes. Über die Form der Meffer und Schwerter, die jest ebenfalls fehr häufig in ben Grabern fich finden und allgemein verbreitet gewesen fein muffen, fiebe G. 78.

Der Griff sowie die aus Holz bestehenden, mit Leder überzogenen Scheiden sind oft in reichster Beise ornamentiert (die Scheiden durch aufgesetzte, verzierte Metallbeschläge), mit Silberoder Goldblech überzogen, emailliert und mit Edelsteinen besetzt.

Die wichtigste Schutwaffe ist der Schild. Er wird nach alter Art einfach aus Holzbrettern zusammengesügt, so daß er beim Schwimmen als Unterstützung benutt werden kann. Nur die Hand wird durch einen mit starken Nägeln befestigten, gewöldten Schildbuckel aus Gisen geschützt. Die Form war meist rund oder oval. Das Holz wird außen bemalt, und zwar hatte, wie es scheint, jeder Bolksstamm eine besondere Farbe (s. S. 79). Die Schilde der Franken

waren weiß, die der Friesen rot oder braun; und die Farben müssen glänzend, weithin leuchtend gewesen sein, da sie in den alten Rechtsbestimmungen als Entsernungsmaß ansgeführt werden: "so weit der Schild blinkt". Die Schilde der Vornehmen waren mit reich verzierten Beschlägen geschmückt und wurden gelegentlich auch als Ehrengeschenke gegeben.

Helm und Panzer bleiben selten, ja die deutschen Gräberfunde der merovingischen Zeit lassen uns ganz im Stiche. Beide Waffenstücke sind indessen hinreichend durch die Berichte der Schriftsteller und Dichter bezeugt; wir dürfen sie allerdings nicht als allgemein zur Ausrüstung, sondern nur zu der der Vornehmen gehörend ansprechen.

Der Helm hatte kegelförmige Gestalt. Um den Kopf herum ging ein Metallreisen, an dem Metallbänder besestigt waren, welche oben zusammenliesen. Die Zwischenräume wurden durch Hornplatten oder Lederstücke ausgefüllt. Ein derartiger angelssächsischer Helm wurde in England gesunden. Er trägt das christliche Zeichen des Kreuzes und als Bekrönung das Zeichen des Fro, den Eber. Auch im Beowulsliede wird von solchen Eberhelmen erzählt. Der Panzer war der römischen lorica nachgebildet: ein enganliegendes Wams, mit Horn- oder Metallplättichen besetzt. Beinschienen (ocreae) sind auch nur ausnahms-weise im Gebrauch.

Hörner und Trompeten, bei Jagd und Kampf benut, um Signale damit zu geben, haben sich ebensowenig erhalten wie die Fahnen und Feldzeichen. Nach alter Art waren die Fahnen wohl mit Tierbildern versehen, so die Fahne der Sachsen im Jahre 531, die einen sliegenden Abler über einem Trachen und Löwen zeigte. Mehr noch erinnert an die ferarum imagines des Tacitus ein Feldzeichen, das, auf der Trajanssäule abgebildet, mehrsach von den Schriftstellern erwähnt wird und noch als Fahne der Angelsachsen auf dem Teppich von Bayeux dargestellt ift. Auf einer Stange sist ein hölzerner Drachenkopf mit geöffnetem Maule. Der Drachenleib besteht aus Stoff, der, schlauchartig gebildet, an dem Kopfe besestigt ist. Durch den in das Maul einströmenden Wind wird der Leib aufgebläht und zu schlangenartigen Bindungen veranlaßt.

Bur Ausrüftung bes Reiters gehört außer ben Waffen auch der von den Römern entlehnte Sporn. Allgemeine Berbreitung dürfen wir ihm nach den Grabfunden nicht zuschreiben, außerdem werden nicht, wie heute, zwei Sporen getragen, sondern nur einer, und zwar am linken Fuße. Er besteht meistens aus Eisen, der Stachel tritt nur wenig aus dem selten verzierten Bügel hervor. Besestigt wurde er am Fuße durch kleine Lederriemen, welche eine Schnalle zusammenhielt.

Die Pferde werden mit Hufeisen nicht beschlagen, ebensowenig kennt man den Steigbügel. Wohl aber wird der früher verschmähte Sattel allgemein und zwar entweder als einfaches, mit einer Decke oder einem Felle bebecktes Polster, oder er war dem römischen Sattel mit Sattelbogen nachgebildet. — Die Trense behält die S. 127 erwähnte Gestalt. — Außerordentlichen Luxus trieben die Vornehmen mit dem Lederzeuge. Es wurde, wie die Gürtel, mit wertvollen, ornamentierten und mit Edelsteinen besetzen Wetalkplatten verziert.

Die Wehrpflicht war bei den Franken allgemein staatliche

Untertanenpflicht.

Rur Priester und Mönche waren von der Heeressolge befreit. Die Mobilmachung erfolgte auf Besehl des Königs durch die staatlichen Beamten. Wer ohne dringende Not dem Aufgebot nicht Folge leistete, versiel der Strase des Königs- oder Heersbannes. Die Führung liegt in den händen des Königs oder des von ihm ernannten Oberseldherrn.

Das Heer gliedert sich der staatlichen Einteilung entsprechend in Hundertschaften, Gaue und Herzogsbezirke unter

entsprechender Führung der betreffenden Centenarien, Grafen und Herzöge. Die alte keilförmige Aufstellung wurde beibehalten, und nach wie vor bildete das Fußvolk numerisch wie taktisch die Hauptmacht. Reiterei mit Jußvolk untersmischt (s. S. 79) kommt nicht mehr vor, wie überhaupt die Bedeutung der Reiterei in fränklicher Zeit abgenommen hat. Erst unter Karl Martell ändert sich, bedingt durch die Kämpfe gegen die gewandten maurischen Reiter, das Vershältnis: auf die Ausbildung der Reiterei wird das größte Gewicht gelegt, auf ihrer Tüchtigkeit beruht die Entscheidung des Kampfes.

### f) Berkehr und Sandel.

Im fränkischen Reiche wird man die alten Römerstraßen als Verkehrswege beibehalten haben. Über die Art, wie man neue anlegte, sind wir nicht unterrichtet. Straßensund Brückenbau war allgemeine Untertanenpslicht, der Grafkonnte zu diesen Arbeiten die Bewohner des ihm unterstellten Gaues ausbieten. Die Kosten wurden bestritten durch die Einnahmen der nach römischem Borbilde geschaffenen Bölle (Weges, Stroms, Hasens, Fährs, Brückengelder), von denen nur Pilger, die Fuhren zum Heere und zur Pfalz befreit waren. Als Transportmittel dienten von Ochsen gezogene Wagen, unter denen auch der von den Romanen überkommene hängende Wagen (carruca nutans) zur Perssonenbesörderung bei den Franken Eingang gesunden hatte.

Auf den beiden Bagenachsen sind je zwei senkrecht stehende Ständer angebracht, zwischen benen der korbartige Bagenkasten hing. Es konnte auf diese Beise die Erschütterung, wie bei unseren Gefährten durch die Federn, gemindert werden. Auch bedeckte Sänsten, bei Bornehmen mit kostbaren Decken und goldenen Beschlägen verziert, die von Ochsen getragen wurden, benutzte man.

Der Handel, vorzugsweise der mit fremdländischer Ware, lag größtenteils in den Händen der Juden, die in Spanien und Südfrankreich, aber auch in Franken und Burgund reiche Niederlassungen besaßen. Auf dem flachen Lande vollzog sich der Handelsverkehr hauptsächlich noch in den Formen des Tauschhandels, wenngleich man Münze allgemein kannte. Bielsach waren noch römische Münzen im Gebrauch, daneben drangen byzantinische ein, endlich prägten die fränkischen Könige selbst Geld.

Das Münzwesen blieb römisch. Die Merovinger behielten ben römischen Goldsolidus bei, der bei einem Gewichte von 4,50 g, später 3,90 g ungefähr dem Werte unseres Zehmmarkstückes (4,9825 g) entsprach. Bon Chlodwig wurde als Scheidemünze der Silberdenar (40 = 1 Solidus) eingeführt. Die beutsche Bezeichnung für den Solidus ist Schilling, für den Denar Schap oder Pfennig. — Das Münzrecht gehört zu den königlichen Rechten (Regalien), doch erfolgte die Prägung nur auf private Bestellung. Im 7. Jahrhundert ließen sogar widerrechtlich vielsach die Großen die Silberdenare selbst prägen. Seit Theudebert I. begannen die Merovinger eigene Münzstempel zu verwenden.

Wir hatten S. 92 gesehen, wie an die Volksversammslung, das Thing, ein Volkssest sich anschloß, bei dem ledshafter Tauschhandel sich zu entwickeln pflegte. Dieser Brauch bleibt auch jeht bestehen, an den gebotenen Gerichtstagen sindet gleichzeitig Markt statt. In Gallien wurde die Abshaltung von Märkten mit Marktgebühren belegt und diese Sitte von den Merovingern übernommen; neue Märkte konnten nur mit Genehmigung des Königs aufgetan werden, der dafür eine bestimmte Marktgebühr erheben ließ. Später wurden die Märkte auch häusig auf die großen Feste der Heiligen gelegt.

## Fibelformen.



1—4 Altitalischallstättische Fibeln. 1., 2. Kahnförmige Fib. 8. Schlangensfibel. 4. Certosasibel. — 5—8 hallstattsibeln. 5. Halbmonbförmige Fibel. 6. Doppelspiralsibel. 7. Pautensibel. 8. Tiertopfsibel. — 9—13 La Tènessibeln. 9. Tiertopfsibel. 10. Frühs, 11., 12. Mittels, 13. Späts-La Tène. — 14—16 Fibeln ber norbischen Bronzezeit. — 17—19 Kömische Zeit. — 20., 21 Költerwanderung. — 22 Merovingische Zeit.

# Sachverzeichnis.

Den Seitenzahlen find die Anfangsbuchstaben ber einzelnen Aulturstufen vorangesetzt und zwar bebeutet: Steinzeit, B Bronzezeit, H Salftattzeit, L La Tene-Beit, R Römische Zeit, B Zeit ber Bollerwanderung, M Merovingische Zeit. Den Seiten zahlen für Abbildungen ift ein \* beigeiett.

Aberglaube R 89, M 142. Abjazcelt B 25\*. Aderbau S 11, 18, B 35, § 39, K 65, B 114, 115, M 151, 152. Abel j. Urabel, Beamtenabel. Agger R 95. Allen R 85. Allen R 85. Allen R 85. Allen R 85. Ango M 159\*, 160. Antennenfowert B 27\*. Armbruffibel § 40, 165\*. Armting B 31\*. Attilas Burg B 107. Agt R 77\*, M 159\*, 160.

23ab R 56, 71. Barbitus R 81. Bart R 72. M 154. Beamtenadel B 102, M138 Befeftigungswerke B 28, R 82, B 105, 121, 122. Beil f. Art, Celte. Beingerate & 9, 13. Beinkleiber f. Sofen. Beleuchtung R 57, B 109. Bemalung & 42, R 51, M 150. Berchta f. Frigg. Bergbau B 22, 97. Bernftein S 18, B 22, 38, R 96. Bestattung & 15, B 34, 37, £45, \$68, 70, 96, £129, 130. M 145-147. Bett R 56. Beutefunde 2 103.

Bienengucht R 64.

Bifchöfe 2 105, M 143. Bifchofefige B 105. Bodftein-Fund 6 8. Bogen R 77, M 158. Boblwege R 95. Boot 97 96. 23 128. Brafteaten M 158, 159\*. Brandgruben & 129. Braugefäße R 60, DR 149. Brennen ber Gefage R 58. Bronze B 22. Bronzegefäße B 32, 5 42, £ 47, R 60, B 110\*, 111 \*. Brücken M 163. Budelurnen \$ 43. Büffelhorn R 60. Bukow-Kund B 131. Cateia R 77. Celte B 25\*, & 47. Ceremoniell f. Hofhaltung. Certojafibel 5 40, 165\* Charafter R 83. B 108. DR 144. Chilberichs Grab M 127, 136, 146. Chriftentum B 104, 108, DR 142, 143, 147. Cifte (meift anlinderformigesBefäk ausBronze= blech) \$ 42. Cifternen & 43, R 50. Cletfia R 77.

Cromlech (Runbarab) & 16.

Damendorf = Fund R 71.

Darzau-Kund R 58.

Dauben & 113.

Dach R 52.

**2**8 116.

Denar M 164. Depotfunde B 87, B 108. Dienftabel B 102, M 188. Dienstag R 88. Diluviale Funde & 8. Dolche B 27\*, \$ 41. Dolmen & 16 \*. Donar R 87. Doornid-Kund Di 186. Doppelipiralfibel & 40. 165 \*. Dorfanlage R 53. Dorfgemeinbe R 90. Drebicheibe B 113. Dreibjerger Moorfund R 66. Dreifelberwirtichaft M 152. Drillboaen B 109. Dillencelt B 25\*.

Daunen R 96.

Echtething DR 140. Egge B 115. Ebe 9t 67. Chebruch R 55, 67. Gilsborf-Fund B 34. Eimer 5 42, B 111, 118, M 150. Einbaum R 96. Einzelböfe R 58. Eifenzeit f. Sallftatt= und La Tene=Reit. Elfen R 88. Eller-Fund R 58. Emaille & 118, M 156. Er f. Ziu. Erdbestattung S 15. 17, R 68. B 130. M 145. Erziehung R. 56.

Fahnen M 161. Faltenjagd R 61, DR 153. Kaltstubl B 37. Färben R 62. Fäffer M 150. Kelbergemeinichaft R 92. M 151. Felbherr R 81, 2 123 Kelbieichen R 80. B 126. M 161, 162, Keljengråber B 181, M 146. Renfter R 52. Feuerzeug B 28, B 109. Fibeln B 29\*, 5 40, £ 45\*, R 73, B 119\*, M 157\*, 165\*. Filigran B 118. Fingerring B 31\*, 82, 6 40, R 74, V 118, M 196\*, 158. Fishfang R 66. Klachcelt B 25\* Flachgräber H 38, L 45, R 68, B 131, M 145. Rohrde-Rund R 58. Fofete H 88. Kramea R 76. Franzista R 77\*, M 158. Frau B 86, R 56—57, 64, M 144. Frauentracht B 29, 30, R 73, V 116, M 155. Frau Holle R 88. Freie R 92. Areiaelassene R 92. 98. M 139. Kreilaffuna M 139. Frigg R 88. Fuhlsbüttel=Fund R 58. Kürst R 81.

Ganggräber S 16, 17\*.
Gaftreundschaft R 86.
Gauverfassung R 91, Vi00,
101, M 134.
Sehöfte S 19, H 2 43,
V 106.
Geld R 96, V 128, W 164.
Semeindeversammlung
R 92.
Gemisebau V 116.
Gera-Fund S 8.
Gera-Fund S 8.

Gallehus=Rund B 114.

Geriemfel B 117, M 155, | 158 Geschlechtsabel f. Urabel. Befeke f. Rechtsleben. Belichtsurnen B 38. Befinde R 56. Betränke R 57. DR 150. Betreibe & 11, 98 64, 28 115. Gemandfpange f. Fibel. Geweihftangen & 10, 14. Glasfluk B 118. Glasperlen B 36. B 120. Glaswaren R 60. B 112. M 149\*, 150. Glätten R 64. Glüdsspiel R 86, M 151. Goldhörner B 114. Goldschmiebe & 36, 2 118. M 156. 157. Götterglaube R 87, B 104. M 142. Gottesurteil R 94. M 152. Grabanlage f. Beftattuna. Grabbeigaben 6 18, 9 36, 5 39, R 69, B 129, 131, M 146, 147. Grabbornheden V 132. Graberfelber & 38, R 58, R 70, B 129, 131, M 145. Grabhügel B 35\* Grabfteine M 145. Graf R 91, 100, M 140, 163. Grokaartach = Rund & 14. 19. Gundestrup=Kund B 114. Gunna M 154. Bürtel & 40, R 74, B 114, 118, M 154, 155\*.

Faarnabeln f. Nabeln.
Haarialbe R 72, M 154.
Haartracht R 71, 72,
M 154.
Haarzange f. Binzette.
Haine R 87.
Hallenbau R 52, V 107,
108.
Halmwurf M 141.
Halskette B 32, R 74,
M 158.
Halskragen B 31\*
Halskringe B 80, L 46,
B 118, 120, M 158.

Bürtelhaten & 46.

Sandberge B 32. Sanbel & 10, 18, 19 22, 37, 5 39, 42, 43, £ 45, 91 75, 94 97, 18 127, 128, 90 164. Handelsniederlage B 37. R 95. Sandmühle R 64. Šanbívieael R 75. banbipinbel 6 12, R 61. Sandwert © 20, B 22, 36, 5 43, R 64, 97, B 114, 117, 118, DR 151, 156. Handwerkszeug f. Werk-Hängebecken B 32. 83\*. Bangezierate B 40, R 74, M 158. Haus f. Wohnung Haustiere R 64. M 152. haustypen (got., frief., jächj., fränt.=ober= deutich.) R 49-51. Bausurne B 24\*, 33. beermejen R 80. B 121, M 162. Beibenkirchhöfe R 70. Helm R 58, B 103, 128, M 161. Henbinos B 100. Herzog M 184. bilbesheimer Silberichan R 95. Sintelftein=Rund G 15. Birsch M 152. Šocjäcer & 39. Bochfreie f. Bollfreie. Šođergrab S 15. Bofergemeinde R 90. Hofhaltung B 109, M 187. Coblefels-Fund 6 8. Söhlen S 15, 20. Holzgefäße S 14, B 112, M 150, 151. Solggerate S 9, 14, 28 26. Holzfarg R 69, M 146. Hörige M 139. Hörner R 80, B 127, M 161. Hofen R 72, B 115, M 158. brobgars Bfalg B 107. Bugelgraber B 84, 85\* £ 45, R 68, M 145.

Sunberfingen-Fund 5 39. Sunbertichaft M 134, 140.

Bünenbett @ 16\*. but M 155. butte f. Bobnuna.

Nabeit S 18. Jagb R 66, M 152. Indogermanen S 18. Nohannisfeuer R 88. Jrmin f. Ziu. Frminsause R 87, B 132. Juden M 164. Rulfest R 88.

Raferichmud R 74. Ramm R 71, B 120, 121 \*, M 154. Rampfweise R 79, 80-82,

V 121-123, 127, M 168. Raftelle B 105. Regelgraber f. Bügel= aräber.

Reller R 53. Relten & 44, 9 57. Reramit f. Tongefäße. Rerbichnitt B 118, 117. Reflerloch-Fund S 10. Reule R 76, B 124, M 158. Kirche M 143, 147. Rjöttenmöbbinger S 11. Rleibung & 9, 18 28\* 28 115, 116\*, R 72 M 158, 154. Rlöfter DR 143. Anochengerate S 10. 13.

29 26. Rommandoart B 27, 28\* Rönig R 91 . B 100, 101, M 134—137.

Rönigsboten DR 135. Ronigsgericht M 140. Ronigsfige B 106, 107. Ropfbebedung B 28, R 73, M 155.

Kranich M 152. Rreibefüllung B 33, 5 42. Rreugfteine R 89. Rriegszeichen f. Relb= zeichen.

Rrone M 136. Rujamiiche Graber S 17. Rupfergeit B 21.

Labarum (Rreugfahne mit bem Monogramm Chrifti) D 145.

Landesverweisung R 94. Langichwert & 41, & 46, R 78, 28 126. Langfpieß R 76. Lanze & 46, R 76, M 160. Lappencelt & 25\*. Laten, Laffen, Leten, Liten M 139. Laufiter Tppus B 33. 5 42, 8 47. Lebensweise S 9, B 24, 35, 36, L 45, R 56, 57, B 108, 109, M 148. Lehmwand S 19. Lehnwesen M 139. Leichenverbrennung f. Berbrennung. Leubes f. Bollfreie. Lieb R 81, 98, 108, 23 133, Limes B 105, 128. Löffel R 61. Loswerfen R 89. Ludwigsburger Kürften= gräber H 39. Lure 29 36. Mahlfteine S 11, 15, R 64. Maifeld M 138. Majordomus M 137. Malstätte M 140. Männertracht & 28\*, 2115, 116, M 153-154. Mantel R 73. B 116. M 154. Marbellen R 53. Martaraf M 134. Märtte M 164. Marschalk M 137. Märzfeld M 137.

Megalithifche Graber & 16. Mergel R 65. Meffer & 41, 42, R 61\*, 78, M 160. Met R 57.

Millefiori B 132, M 158. Mohrruben R 96. Moorfunde R 66, 71, 73,

93, B 103, 104, 110. 112, 114, 115, 116, 124, 126, 128,

Moral M 143. Mühlen R 64, B 115. Münzen R 96. B 127. M 164.

Munzingen-Rund & 8.

Rachbeftattung B 35, 28 18i Nabeln 2 30, 31\*, 5 40. £ 46. R 62. 72. 2 120. M 151. Neanbertal=Raffe & 8.

Nerthus R 87, 88. Mege R 66. Reubäufel=Rund BL 43. Neumondversammlung R 92.

Rippzange f. Bingette. Nördlinger Jund 6 8. Rotgericht M 140. Nybamer Moor-Fund **28 103. 128.** 

Obstbau V 115. Dbin f. Botan. Ofnet-Rund & 8. Ohrlöffel B 29, B 120. Ohrringe B 128. Ölbandel V 128. Opfer 6 17, 9 89, 2 104. DR 142, 147. Opferherd R 70. Opferfteine R 89. 113, 116, DR 149, 155,

Ornamente 6 14, 28 33, £ 44. R 58, B 112, Oftara R 88. Ofterfeuer R 88.

Walftab B 28\*. Banger 2 128, M 161. Bartielle Bestattung B 37. Bautenfibel & 40\*, 165\*. Bavia=Gräberfeld M 132. Belgwert R 96, M 154. Betroffa-Fund M 149. Bfahlbauten S 20. 21 \*. **B** 23.

Pfahlgraben B 105. Pfeilspigen S 12, R 77, B 124, M 158. Pfennig M 164. Bferd R 79. Bierbeföpfe R 50.

Pflug R 65. Bingette B 29, R 73\*. 2 120, M 154. Plattengraber B 181. M 146.

Blattieren B 118. Potale B 113.

Bolibus:Baren R 60. Briefter 2 104. Brivatbefit R 92. M 151.

Querne R 64. 23 115.

Rachinburgen De 140. Rafiermeffer B 29\* Rechtsleben R 91, 93, 94, B 102, M 137, 139, 140—142, 152. Rechtssymbole M 141. Reibengräber D 145. Reiter R 79, B 122. 123. M 163. Rheno M 154. Riefen R 88. Mielenftube & 16. Rinberhaute R 96 Ringe B 31\*, M 130\*. Ringwälle B 28, R 82. Rollenfibel & 118, 119\*. Römerftragen R 95. Rosette B 112. Röffen=Rund S 15. Rübelander Bohlen-Rund

Runen R 89, 98, M 159\*. Runenstein 2 106.

Gadrau=Rund B 131. Salifches Befet M 141. Salz R 97. Sanger B 109, 133, Sarg R 69, M 146. Sattel M 162. Säule R 52. Sax R 68. Sagnot f. Riu. Scepter M 136. Schaber S 10. Schachteln B 113, 121. Schaftloch S 12, 93 22 Schat (Pfennig) DR 164. Schannurf M 139, 140, Schere R 63, B 120, M 151. Schiffahrt S 18, 9 36, H 96, B 128.

Schiffsornament B 27\* 29\* Shilb R 67, 76, 7 B 123\*, 124, M 160. Schilbbudel & 47, 2 125 \*. Schilling M 164. Schinken R 98.

9R 80, Schlachtorbnung £ 123. M 163. Schlangenfibel & 40, 165\*. Schlauheit R 85. Schleuber R 77. 28 124. M 158. Schluffel R 54\*, M 151. Schmieben f. u. Sandwert. Schmuck S 10, 19 29—32, 36, \$ 39, \$74, \$116— 118, M 155-158, 160, 162. Schnabelfanne & 47. Schöpfgefäß B 110\*, 111. Schrift f. Runen. Schuhe B 28\*. 98 73. B 116\*. M 153. Schussenried-Rund S 8. Schwanenbalanabel 5 40. Schwerter B 27\*, £ 46, 97 77, 28 126, M 160. Schwertstab B 27, 28\*. Schwerttang R 86. Seneicalt M 137. Seniftus B 104. Senie R 66. Sichel B 26. R 66. Sianalbörner 980. 2 127. M 161. Situla (nach unten konisch verlaufenber Eimer aus Bronzeblech) & 42. L 47. Stelettaräber R 68. B 130. M 145. Stramajar R 78. Solidus M 164. Sonbereigen R 92, M 151. Sonderfucht R 86. Connenwende R 88. Svatha R 78. Speer 9 28\*, R 76, B 124, 125\*, M 158, 159\*, 160. Speifen R 57, M 150. Spielbrettfteine B 110. Spiellucht R 85

Spindel & 12, 9 61. Spinnwirtel R 61. 62\*. Spiralornament B 30. Sporn V 127, M 162. Staatsleben R 90. B 100.

Steingeräte S 10, 12, 18\* 28 26, R 77, B 124,

DR 158.

M 134.

Steingraber S 16. Steinfiften S 17. 29 34. 35. £ 45, 97, 68, £3 131, DR 148. Steinfarg M 148. Stiderei B 116-117. Stirnband M 155. Stola 98 83. Straken R 82, 95, DR 163. Stumpfmörfchig-Rund S 19 Svaftita R 74\*.

Taktik i. Kampsmeise. Tapferkeit R 55. 83. Taubach-Rund & 8. Tauschieren M 156. Teufelsmauer B 105. Teutona R 87. Thainaen=Kund S 10. Thiebe-Fund S 8. Thing R 91, M 140, 164. Thor f. Donar. Tierfiguren & 44. M 157, 158, 161. Tiertopf & 43, R 46, B 117. DR 146, 155 Tierkopffibel 165\*. Tiu f. Riu.

Tongefage S 14\*, B 33, \$ 42, B 47, R 58, 59\*, 64, B 112, 113\*, M 149\*. Tonnenarmwulft & 41 \*. Töpfericheibe R 58, B 112. Torques, torquierte Minge 28 32

Torsberger Moor-Fund O 103, 115. Totenbaum B 35\*. R 69. **DR 146.** 

Totenopfer S 17, B 34, M 147.

Trebicta=Fund R 60. Treiben bes Metalles

23 118 Trenje A 79, 2 127, M 162. Trevanation S 13. Treue R 84. B 108. M 144. Trianguläre Dolche B 26. 27\*

Trilithen S 17. Trinfhörner R 60. Trompeten M 161.

Truntfuct R 85. M 144.

Umzäunung R 58, V 182. Unfreie R V2, V8, W 188, 151. Unfittlichfeit W 144. Urabel V 101, W 188. Urnengröber V 84, R 69\*, V 129, 181.

Rafallität DR 189. Belleba R 89. Berbrennung B 34, R 68, 69, B 129, M 145. Berhaue B 121, 122. Berlobnis R 67. Biborger Moor=Rund **23** 104. Biehzucht S 18, 9 35. Biclmeiberet R 55, 67. Dimoor=Aund D 103, 110. 115. Vitta M 155. Bölterichaftsverbanbe R 90, 2 100. Bolfsabel f. Urabel. Boltsverfammlung R 92. V 101, M 135. Bollfreie R 92. M 138.

Vollmondverfammluna 92 92. Botivgaben 8 22, 87, 23 103. **B**3affen B 26, 27, H 41, L 46, M 75—79, V 123 —127, M 158—161. Bage A 61. Wagen B 36, R 65\*, 66, V 115, M 163. Wagenburg R 81. 2 122. Bahrfagen f. Beisfagen. Walhalla R 87. Balfüren R 87. Bafferburg R 82. Weberei & 12, R 62\*, 63\*, B 116, M 151. Wehrpflicht M 162. Wein R 57, 2111, M 150, 152. Weisiagen R 89. Bellerwert S 19, 5 43. Bendelring f. Torques. Wertstätten f. Sandwert. Wertzeug S 9, 12, B 25, 28. Wefteregeln-Fund S 8.

Wild R 68. Wildhehe W 153. Wildheher-Jund S 8. Wirtel R 61, 62\*. Wohnung S 18, 19\*, B 24, 5 43, K 48—54, V 106, M 148. Worms-Jund S 15. Wotan R 87. Wurfart R 77\*. Wurfart B 110. Wurfeule B 124.

Baum £ 55, \text{ R 79, \text{ B 127, } \text{M 162.} \text{ B. 163.} \text{ mungen \infty 10.} \text{ Beidnungen \infty 10.} \text{ Beidnungen \infty 9, \text{ B 22, } 23, \text{ 85, 36, 37, 49, \infty 39, } 24, \text{ M 45, 73, \text{ B 99.} } \text{ Bellenjchmelz \text{ M 156.} \text{ Bimermann \text{ R 64.} } \text{ Bifelieren \text{ B 118, \text{ M 156.} } \text{ Bit \text{ M 87.} } \text{ Bill \text{ B M 163.} } \text{ Bwetdampf \text{ R 94, \text{ M 152.} } \text{ Bwerge \text{ R 88.} } \text{

. Im gleichen Berlage ericbien:

# Deutsche Stammeskunde

bon

#### Dr. Rudolf Much

Privatbogent an ber Universität in Bien

(Sammlung Gofchen Rr. 126)

in Leinwand gebunden 80 Pfg.

**T**ür die "Wiffenschaft vom deutschen Bolke" im allgemeinen und jenen Teil von ihr im besonderen, der sich mit dem Uriprung und der Urgeschichte unseres Bolfes und Bolfstums befaßt, ift gewiß in einem weiten Rreife Intereffe vorhanden; feine Befriedigung wird aber badurch erschwert, daß die einschlägige Literatur - foferne fie überhaupt jemals ftrengeren Anfpruchen genügt hat - heute vielfach veraltet, außerdem ichwer juganglich ift und beim Lefer Rachtenntniffe vorausfest. Diefem Mangel fucht bas vorliegende Bandchen abzuhelfen, das fich die Aufgabe ftellt, in möglichst gemeinverständlicher Form das Wichtigfte und Gesicherfte vorzutragen, mas sich über Berden und Bachsen unferes Stammes und über feine Bergweigung von der indogermanischen Urzeit an bis zur Bildung bes beutschen Bolfes lagen läßt. Aus der Geschichte der einzelnen germanischen Bölterichaften werden die bedeutsamften Greigniffe und Wendepuntte hervorgehoben, die vor- und frühgeschichtlichen Beziehungen der Germanen zu ihren Nachbarn finden Erörterung, und auch auf die Frage nach ihrer Urheimat sowie nach der Urheimat der noch ungetrennten Indogermanen wird eingegangen. Dabei ift an mehr als einer Stelle neues Material verwertet, fo bak bas Buchlein, das gunächst für den gebildeten Laien bestimmt ift, doch auch von folden Beachtung verdient, die mit dem Foridungsgebiete felbst wohlvertraut find.

G. J. Göfden'iche Berlagshandlung in Leipzig

# Deutsche Rulturgeschichte

#### Dr. Reinbold Güntber

(Sammlung Goiden Nr. 56) in Leinwand gebunden 80 Bfg.

Die porliegende Deutsche Rulturgeschichte will ben Bildungsgang bes Deutschen Bolfes feit den Tagen Rarls bes Großen in ichlichter und bundiger, ohne weitere Bortenntniffe verständlicher Darftellung ichildern.

Der Stoff gliedert fich in folgender Beife: I. Die Anfange ber deutschen nationalen Rultur. II. Raifer und Bapft. III. Das Deutsche Burgertum im Mittelalter. IV. Reformation und Gegenreformation. V. Das Reitalter des Dreifigiahrigen Krieges.

VI. Die Aufklärung. VII. Unfere Beit.

Obwohl alle wichtigen fulturellen Ereignisse erwähnt, alle bedeutsamen Erscheinungen in entsprechender Ausführlichkeit geschildert werden, hat der Berfasser doch mit besonderer Liebe die Ravitel: Reformation und Gegenreformation. Aufflärung und Unfere Zeit behandelt; ertennen wir darin doch die vornehmsten Wendepuntte im leiblichen und geiftigen Leben des Deutiden Bolfes.

So führt benn bas inhaltereiche, in gewähltem Deutsch geschriebene Büchlein uns raich und ficher burch die vielberichlungenen Bfabe der deutschen Rulturentwicklung Mancher Lefer wird fich burch diefe überfichtliche Darftellung zu eingehenderer Beschäftigung mit einzelnen Tatfachen angeregt fuhlen; ihm werden die Rachweise ber beften Berte der Faciliteratur an der Spipe der einzelnen Abschnitte wie das genaue Regifter gute Dienfte tun; jeder Lefer aber wird baraus reiche Belehrung schöpfen und vornehmlich die Überzeugung gewinnen, daß jeder fachliche Fortichritt durch die dem einzelnen meift unbewußte geistige Borarbeit erreicht wird, und daß ber menschliche Beift fich niemals in enge Reffeln folagen läßt.

## Dentsches Leben im 12. Jahrhnudert.

Rulturhiftorifche Erläuterungen zum Ribelungenlied und zur Ludrun

#### Prof. Dr. Jul. Dieffenbacher

(Sammlung Gofchen Nr. 93)

in Leinwand gebunden 80 Big.

ş

Bei dem vorliegenden Bändchen hat sich der Berfassen, Ribelungenlied und Kudrun, unter sorgältiger Benügung der neuesten Literatur das von französischem höfischen Wesen noch weniger beeinstufte deuts so kond des 12. Jahrhunderts darzustellen. Das öffentliche Leben, das Kriegsund Schiffswesen, das Kriegseund Schiffswesen auf Wegestaltung vorgesührt, daneben auch Mysgestaltung gemäß eine Wenge Erscheinungen aufweisen, die einer der endgültigen Fassung der Ten vorausliegenden Epoche angehören — wie ja neben dem Rittertum das aus der Völkerwanderung herrührende Reckentum vielsach zutage tritt —, ergab sich von selbst ein Singehen auf die historische Entwicklung der besprochenen Berhältnisse.

Das Bücklein sollte sich in der hand jedes Schülers befinden, der sich mit den Volksepen beschäftigt, um ihn auch für das kulturelle Leben unsere Borsahren zu erwärmen, dessen genauere Kenntnis zum richtigen Berständnis der Epen schon an und für sich nötig ist. Der Lehrer wird auch im Geschichtsunterricht reichlich Gelegenheit sinden zur Besprechung der in dem Wertsen behandelten Fragen und somit zur Berknüpfung und Berstiefung des in beiden Fächern Gebotenen. Die Register, Wort- und Strophenverzeichnis und die im Text angewandte Druckart soll das rasche Aussichnen und der Wordert soll das Wertsen der Wordertung des Schülers wie ein Lexiton benützt werden kann. So ist Sorge getragen, daß das Bändchen auch da Verwendung sinden kann, wo die Epen

nicht im Urtegt gelefen werben.

# Abriß der Burgenkunde

bon

### Bofrat Dr. O. Piper

(Sammlung Gofchen Rr. 119)

in Leinwand gebunden 80 Pfg.

¥.

er als erste Autorität auf dem Gebiete der Burgenkunde anerkannte Berfasser bietet, mehrsach verlautbartem Bunsche entsprechend, hiermit eine kurze Zusammensassung der Ergebnisse seiner bezüglichen Studien.

Bei dem wachsenden Interesse, welches in neuerer Zeit unseren Burgresten entgegengebracht wird, mag das Büchlein, welches als selbständiges Werk auch neben der größeren "Burgen-kunde" des Versassers seinen Wert hat, vielen willsommen sein, die sich nur über die Grundzüge dieses Forschungsgebietes ausreichend und vor allem aus zuverlässiger Quelle belehren wollen.

So möge es nützlich dazu wirken, das noch vielsach sehr im argen liegende und auch durch manche seltsame Behauptungen in der Fachliteratur irregeleitete Berständnis unserer Wehrbau- benkmale in weitere Kreise zu tragen.

## Griechische Altertumskunde

וסט

#### Prof. Dr. Richard Maisch

Zweite verbefferte und vermehrte Auflage =

#### Rettor Dr. Fr. Pohlhammer

Mit 9 Bollbildern

(Sammlung Goichen Rr. 16)

in Leinwand gebunden 80 Bfg.

## Römische Altertumskunde

von

#### Dr. Leo Bloch

Dozent an ber Universität Bürich

=== Mit 8 Vollbildern =====

(Sammlung Göschen Nr. 45)

in Leinwand gebunden 80 Pfg.

# Die Rultur der Renaissance

Gesittung, Forschung, Dichtung

not

## Dr. Robert S. Arnold Briv. Dog. an ber t. f. Universität Wien

(Sammlung Goiden Dr. 189)

in Leinwand gebunden 80 Bfg.

G. J. Göfden'ide Berlagshandlung in Leipzig

## Urgeschichte der Menschheit

#### Dr. M. Boernes Brofeffor an ber Univerfität Bien

| — Mit 48 Abbildungen —    |  |
|---------------------------|--|
| (Sammlung Gofchen Rr. 42) |  |

in Leinwand gebunden 80 Bfg.

Der Berfasser betrachtet bie Denkmäler ber menschlichen Urgefchichte in dronologischer Reibenfolge. Er ift ein enticbiebener Unbanger bes querft von fandinavischen und nordbeutschen Forschern wiffenschaftlich begründeten "Dreiperiobeninftems": boch zeigt er in feinen Charafterbilbern ber porgeschichtlichen Rulturftufen auch ben feineren Ausbau, welchen jene Lehre in ben letten Sahrzehnten burch bas Rusammenwirken vieler Rrafte in allen Länbern Europas erfahren hat.

Da die noch junge Wiffenschaft ber prabiftorischen Archaologie ibre gröften Erfolge auf bem alten Rulturboben Europas und ber Länber im Often und Gudoften bes Mittelmeeres erzielt hat, fallt bas Sauptgewicht ber Darstellung auf biese auch geschichtlich so boch bervorragenben Gebiete. Doch wird gleichsam in ber Mitte bes Entwidlungsganges, anläflich ber Betrachtung bes erften Auftretens ber Metalle im Saushalt bes Menichen. ein Rundblick über ben gangen Erbball geworfen und bas verschiebene Berhalten ber Menschengruppen besselben gegenüber jenen höheren Kultur= mitteln ins Muge gefaßt.

Dann fehrt die Schilberung wieber ju ben bevorzugten Länberräumen ber "Alten Belt" gurud und führt bie Borgeschichte berfelben bis gum Ausgang ber fog. La Tene-Stufe, b. i. bis zu bem Reitpunkt, wo burch bie Ausbreitung der römischen Macht in Mitteleuropa auch hiftorisches Licht auf die Bolferverhaltniffe in dem größeren Teile unferes Kontinents fallt. Sier barf bie Urgeicichte ber Men ich beit als einer, ethnographisch ichmer ober gar nicht zu icheibenben Maffe abichließen, wenn auch im Rorben Europas und in fremden Weltteilen "prähistorische" Kulturzustände zum Teil noch lange fortbefteben.

G. J. Gofden'iche Bellegenathfing in Leipzig

## Sammlung Göschen Beinwandband 80 Df.

6. 7. 68fchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Vädagogik im Grundrif von Pro- Physik, Chesretische, I. Teil: Mechafelfor Dr. W. Rein. Director des abagogischen Seminars an der Universitat Jena. Ir. 12.

- Seschichte Der, von Oberlehrer Dr. B. Weimer in Wiesbaden, Nr. 145.

Valaoniologie p. Dr. Rud. ficernes. Drof. an ber Universität Gras. Mit 87 Abbildungen. 11r. 95.

**Berlvektive** nebît einem Anhana üb. Schattentonftruftion und Darallelperivettive von Architeft Bans freyberger, Zachlehrer an der Kunst-gewerbeschule in Magdeburg. Mit 88 Abbildungen. Ur. 57.

**Vetroarantie** von Dr. W. Brubns. Drof. a. d. Universität Strakburg i. E. mit 15 Abbild. nr. 173.

Pflange, Die, ihr Bau und ihr Ceben pon Oberlehrer Dr. E. Dennert. Mit 96 Abbildungen. Nr. 44.

Bflansenbiologie von Dr. W. Migula. Prof. a. b. Tedn. Hodidule Karls. ruhe. Mit 50 Abbild. Rr. 127.

Vlanzen-Morphologie, -Anatomie und -Vhuftslogie von Dr. W. Migula, Professor an der Cechn. Hochschule Karlsrube. Mit 50 Abbildungen. Nr. 141.

Mangenreid, Das. Einteilung bes gefamten Pflanzenreichs mit den wichtigften und betannteften Arten pon Dr. S. Reinede in Breslau und Dr. W. Migula, Professor an der Techn. Hochschule Karlsruhe. Mit 50 Siguren. Ur. 122.

Pflangenwelt, Die, ber Gemaller von Dr. W. Migula, Prof. an ber Cechn. Bodichule Karlsruhe. Mit 50 Abbildungen. Nr. 158.

Philosophie, Einführung in die. Pinchologie und Logit zur Einführ. in die Philosophie von Dr. Th. Elsenhans. Mit 13 Sig. Mr. 14.

**Obstogravhis**. Don Drof. B. Kekler, Sachlehrer an der t. t. Granbifchen Cebr- und Dersuchsanstalt in Wien.

nit und Afuftit. Don Dr. Guftav Jäger, Professor an der Universität Dien. Mit 19 Abbild. Nr. 76.

- II. Teil: Licht und Warme. Don Dr. Gustav Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 47 Abbild.

Mr. 77.

- III. Teil: Elektrizität und Maane-Don Dr. Guftav Jager, tismus. Drof, an der Universität Wien. Mit 33 Abbild. 11r. 78.

Plaftik, Die, Des Abendlandes von Dr. Bans Stegmann, Konfervator am German. Nationalmuleum gu Nürnberg. Mit 23 Cafeln. Nr. 116. Poetik, Deutsdie, von Dr. K. Borinsti,

Dozent an der Universität München. Nr. 40.

Wolamentiererei. Certil-Industrie II: Weberei, Wirferei, Posamentiererei, Spiken- und Gardinenfabrifation und Silgfabritation von Professor Mar Gurtler, Direttor ber Konigl. Tedin. Jentralftelle für Tertil-Ind. gu Berlin. Mit 27 Sig. Nr. 185. Mindologie und Logik zur Einführ.

in die Philosophie, von Dr. Th. Elfenhans. Mit 13 Sig. Nr. 14. Pfychophyfik, Grundrif ber, von

Dr. G. S. Lipps in Ceipzia. 3 Siguren. Itr. 98.

Redynen,

dinen, Raufmannifdies, von Richard Juft, Oberlehrer an der Offentlichen Handelslehranftalt der Dresdener Kaufmannicaft. I. II. III. Nr. 189. 140. 187.

Rechtsiehrs, Allaemeine, von Dr. Th. Sternberg in Charlottenburg. I: Die Methobe. Nr. 169.

- II: Das Spitem. Nr. 170.

Medelehre, Deutsche, v. hans Probit, Opmnafiallehrer in Munchen. Mit einer Cafel. Nr. 61.

Meligiousgeldichte, Indilde, von Professor Dr. Edmund Barby in Bonn. Mr. 83.

- - fiehe auch Bubbha.

Religionswillenschaft, Abris der vergleichenden, von Prof. Dr. Ch.

## Sammlung Göschen Je in elegantem 80 Pf.

6. 7. 6öfchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

von Dr. Erich Berneter, Professor an der Universität Prag. Ar. 68.

Muffifdes Lefebuch mit Gloffar von Dr. Erich Berneter, Professor an der Universität Prag. Itr. 67.

— liebe aud: Grammatit.

Sadis, Sans, n. Johann gifchart, nebit einem Anhang: Brant und futten. Ausgewählt und erläutert pon Prof. Dr. Julius Sahr. Nr. 24.

Schmarober u. Schmarobertum in Der Cierwelt. Erfte Einführung in die tierische Schmarogerfunde Sterendemie von Dr. E. Wedefind. v. Dr. Frang v. Wagner, a. o. Prof. a. b. Univerf. Giegen. Mit 67 Abbilbungen. Itr. 151.

Adulpravis. Methobit ber Dolfsfoule pon Dr. R. Senfert, Schulbir.

in Olsnit i. D. Nr. 50.

Simplicius Simpliciffimus von Hans Jatob Chriftoffel v. Grimmelsbaufen. In Auswahl berausgegeb. pon Professor Dr. S. Bobertag, Dozent an ber Universität Breslau. Nr. 188.

**Gociologie** von Prof. Dr. Chomas Achelis in Bremen. Nr. 101.

Snibenfabrikation. Certil-Industrie II: Weberei, Wirterei, Pojamentiererei, Spigen- und Garbinenfabritation und Silgfabritation von Drofessor Mar Gürtler, Direttor ber Königl. Cednifden Sentralftelle für Certil-Industrie gu Berlin. Mit 27 Siguren. Ir. 185.

rachdenkmäler, Gotische, mit Grammatif, Übersetzung und Er-läuterungen v. Dr. Herm. Janten Sprachbenkmäler,

in Breslau. Mr. 79.

Sprachwissenschaft, Indogerma-nische, von Dr. R. Meringer, Prof. an ber Universität Grag Mit einer Tafel. Nr. 59.

Momantide, von Dr. Abolf Jauner, f. f. Realiculprofessor in Wien. nr. 128.

Stammeskunde, ammeskunde, Beutsche, von Dr. Rubolf Much, Privatbozent an b. Uniperfitat Wien. Mit 2 Karten und 2 Cafeln. Nr. 126.

Muffifch-Deutsches Gelvrächsbuch | Statik, I. Teil: Die Grundlebren ber Statit ftarrer Körper von W. hauber, biplom. Ingenieur. 82 Sig. Nr. 178.

II. Teil: Angewandte Statit.

Mit 61 Siguren. Nr. 179.

Stenographie, Cehrbuch ber Dereinfacten Deutiden i Štenographie Stolze - Schren) (Einigungsfpftem nebit Schluffel. Cefeituden und einem Anhang von Dr. Amfel. Oberdes Kabettenbaufes lebrer Oranienitein. Mr. 86.

Privatdozent an der Universität Tübingen. Mit 34 Abbild. Nr. 201.

Stereometrie von Dr. R. Glafer in Stuttgart, Mit 44 Siguren, Nr. 97. Stilkunde von Karl Otto Bartmann,

Gewerbeschulvorftand in Cabr. Mit 7 Dollbildern und 195 Tert-Iluftrationen. Nr. 80.

Cedinologie, Allgemeine diemische, von Dr. Guft. Rauter in Char-

lottenburg. Ur. 118.

Ceerfarbiteffe, Die, mit befonderer Berudfichtigung ber fontbetifchen Methoden von Dr. Bans Bucherer, Privatdozent an der Kgl. Cechn. Hochschule Dresden. Ur. 214.

Celegraphie, Die elektrische, von Dr. Ludwig Rellftab. Mit 19 Sig.

Nr. 172.

Certil-Induftrie II: Weberei, Wirferei, Dojamentiererei, Spigen- und Gardinenfabritation und Silafabris tation von Prof. Mar Gürtler, Dir. ber Königlichen Cechn. Jentralftelle für Certil-Induftrie gu Berlin. Mit 27 Fig. Nr. 185.

Cierbiologie I: Entftebung Weiterbildung der Cierwelt, Be-ziehungen zur organischen Natur von Dr. Heinrich Simroth, Professor an der Universität Ceipzig. 33 Abbildungen. Mr. 131. II: Beziehungen ber Ciere zur or-

ganischen Natur von Dr. Heinrich Simroth, Prof. an der Universität Mit 35 Abbild. Ceipzia.

## Sammlung Göschen Jein elegantem 80 Pf.

6, 7. Golden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Bierkunde v. Dr. Frang v. Wagner, Weberei. Profeffor an ber Universität Gießen. mit 78 Abbilbungen. Ir. 60.

Crigonometrie, Chene und fphärifde, von Dr. Gerh. Beffenberg, Privatdog, an der Tedn. Bodidule in Berlin. Mit 70 Siguren. Itr. 99.

Anterriditowelen, Das öffentliche, Deutschlande i. b. Gegenwart pon Dr. Paul Stönner, Gomnafial oberlehrer in Swidau. Nr. 130.

Braciditate ber Menidpheit v. Dr. Morit hoernes, Prof. an der Univ. Wien. Mit 48 Abbild. Nr. 42

Berfidjerungsmathematik von Dr. Alfred Loemy, Prof. an der Univ. freiburg i. B. Mr. 180.

Botherhunde von Dr. Michael Baber landt, Privatdozent an ber Univer. Wien. Mit 56 Abbild, Ir. 73.

Das beutiche, Molkelieb. Dr. Jul. Sahr. Hr. 25.

Wolkswirtfdaftelehre v. Dr. Carl Johs. Suchs, Professor an ber Uniperfitat freiburg i. B. Rr. 183.

Bolkswirtfdaftepolitik von Geb. Regierungsrat Dr. R. van der Borght. portr. Rat im Reichsamt bes Innern in Berlin. Ir. 177.

Maltharitied, Das, im Dersmaße ber Urfdrift überfest und erläutert von Profeffor Dr. B. Althof, Oberlebrer a. Realgymnafium i. Weimar. nr. 46.

Walther von der Pogelweide mit Auswahl aus Minnejang u. Sprud-Mit Anmerfungen und dichtung. Techn, Bodich, in Stuttgart. Ilr. 23.

Barme. Theoretifche Phyfit II. Teil: Licht und Warme. Don Dr. Guftav Jäger, Professor an ber Universität Dien. Mit 47 Abbild. Itr. 77.

Tertil-Industrie II: Weberei, Wirferei, Posamentiererei, Spigen- und Gardinenfabritation und Silgfabritation von Professor Mar Gürtler, Direttor der Könial. Techn. Bentralftelle für Tertil-Inbuftrie gu Berlin. Mit 27 Siguren. ftr. 185.

Medifelkunde von Dr. Georg gunt in Mannheim. Mit vielen Sormularen. Nr. 103.

Mirkerei. Tertil-Induftrie II: Weberei, Wirferei, Pofamentiererei, Spigen und Gardinenfabritation und Silgfabritation von Professor Mar Gurtler, Direttor ber Konigl. Cechnifchen Zentralftelle für Certil. Industrie gu Berlin. Mit 27 Sig. Hr. 185.

gewählt und erlautert von Professor Wolfram von Efchenbach. Bartmann v. Aue, Wolfram v. Eichenbad und Gottfried von Strafburg. Auswahl aus dem bof. Epos mit Anmertungen und Worterbuch von Dr. K. Marold, Professor am Kgl. friedrichsfollegium zu Königsberg i. Dr. 11r. 22.

> Mörterbudy, Deutsches, von Dr. Serbinand Detter, Professor an der Universität Prag. Nr. 64.

> Beichenschule von Prof. K. Kimmich in Ulm. Mit 17 Cafeln in Con., Sarben- und Golddrud u. 135 Dollund Tertbildern. Mr. 89.

einem Worterbuch von Otto Guntter, Beidenen, Gesmetrifdes, von fi. Prof. a b. Oberrealichule und a. b. Beder, Architeft und Cehrer an der Baugewertschule in Magdeburg, neu bearbeit. von Prof. 3. Donderlinn, diplom. und ftaatl. gepr. Ingenieur in Breslau. Mit 290 Sig. und 23 Cafeln im Cert. Nr. 58.

# ammlung **S**chubert.

## Sammlung mathematischer Lehrbücher,

die, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend, den Bedürfnissen des Praktikers Rechnung tragen und zugleich durch eine leicht faßliche Darstellung des Stoffs auch für den Nichtfachmann verständlich sind.

#### G. J. Göschen'sche Verlagshandlung in Leipzig.

#### Verzeichnis der bis ietzt erschienenen Bände:

von Prof. Dr. Hermann Schubert in Hamburg. M. 2.80.

2 Elementare Planimetrie von Prof. W. Pflieger in Münster i. E. M. 4.80.

3 Ebene und sphärlsche Trigonometrie von Dr. F. Bohnert in Hamburg. M. 2.—.

4 Elementare Stereometrie von Dr. F. Bohnert in Hamburg. M. 2.40.

5 Niedere Analysis I. Teil: Kombinatorik. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kettenbrüche und dlophantische Gleichungen von Professor Dr. Hermann Schubert in Hamburg.

6 Algebra mit Einschluß der eiementaren Zahlentheorie von Dr. Otto 27 Geometrische Pund in Altona. M. 4.40.

7 Ebene Geometrie der Lage von Prof. Dr. Rud. Böger in Ham-burg. M. 5.--.

8 Analytische Geometrie der Ebene 29 Aligemeine Theorie der Raumvon Professor Dr. Max Simon in Straßburg. M. 6.-.

9 Analytische Geometrie des Raumes I. Teil: Gerade, Ebene, Kugel von Professor Dr. Max Simon in Straßburg. M. 4.-.

10 Differentialrechnung von Prof. Dr. Frz. Meyer in Königsberg. M. 9.—.

1 Elementare Arithmetik und Algebra | 12 Elemente der darstellenden Geometrie von Dr. John Schröder in Hamburg. M. 5.—.

13 Differentialgleichungen von Prof. Dr. L. Schlesinger in Klausen-

burg. 2. Auflage. M. 8.—. 14 Praxis der Gleichungen von Pro-fessor C. Runge in Hannover. M. 5.20.

19 Wahrscheinlichkeitsund gielchungs-Rechnung von Dr. Norbert Herz in Wien. M. 8 .-. 20 Versicherungsmathematik von Dr.

W. Grossmann in Wien. M. 5 .-- . Analytische Geometrie des Raumes II. Teil: Die Flächen zweiten Grades von Professor Dr. Max Simon in Straßburg. M. 4.40.

Transformationen I. Tell: Die projektiven Transformationen nebst ihren wendungen von Professor Dr. Karl Doehlemann in München. M. 10.—.

kurven und Flächen I. Teil von Professor Dr. Victor Kommerell in Reutlingen und Professor Dr. Karl Kommerell in Heilbronn. M. 4.80.

31 Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer integrale von Oberlehrer E. Landfriedt in Straßburg. M. 8.50.

# Sammlung Schubert.

G. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

- 32 Theorie und Praxis der Reihen | 41 Theorie der Elektrizität und des von Prof. Dr. C. Runge in Hannover. M. 7 .-.
- 34 Liniengeometrie mit Anwendungen I. Tell von Professor Dr. Konrad Zindler in Innsbruck. M. 12.-
- 35 Mehrdimensionale Geometrie I. Tell: Die linearen Räume von Professor Dr. P. H. Schoute in Groningen.
- 39 Thermodynamik I. Tell von Professor Dr. W. Voigt in Göttingen. M. 10.—.
- 40 Mathematische Optik von Prof. Dr. I. Classen in Hamburg. M. 6 .--.

Magnetismus I. Tell: Elektrostatik und Eiektrokinetik von Prof. Dr. I. Classen in Hamburg. M. 5 .- .

44 Allgemeine Theorie der Raumkurven und Flächen II. Teil von Professor Dr. Victor Kommerell in Reutlingen und Professor Dr. Karl Kommerell in Heilbronn. M. 5.80.

45 Niedere Analysis II. Tell: Funktionen, Potenzreihen, Gleichungen von Professor Dr. Hermann Schubert in Hamburg. M. 3.80. 46 Thetafunktionen und hypereiliptische Funktionen

lehrer E. Landfriedt in Straßburg.

### In Vorbereitung bezw. projektiert sind:

Integralrechnung von Professor Dr. Allgemeine Formen- und invarianten-Franz Meyer in Königsberg. Elemente der Astronomie von Dr. Ernst Hartwig in Bamberg.

Mathematische Geographie von Dr. Ernst Hartwig in Bamberg.

Darstellende Geometrie II. Tell: Anwendungen der darstellenden Geometrie von Professor Erich Geyger in Kassel.

Geschichte der Mathematik von Prof. Dr. A. von Braunmühl und Prof. Dr. S. Günther in München.

Dynamik von Professor Dr. Karl Heun in Karlsruhe.

Technische Mechanik von Prof. Dr. Karl Heun in Karlsruhe.

Geodäsie von Professor Dr. A. Galle in Potsdam.

Aligemeine Funktionentheorie von Dr. Paul Epstein in Straßburg. Räumliche projektive Geometrie. Geometrische Transformationen II. Teil

von Professor Dr. Karl Doehlemann in München.

Theorie der höheren algebraischen Mathematische Potentialtheorie.

Eiliptische Funktionen.

theorie von Professor Dr. Ios. Wellstein in Gießen.

Mehrdimensionale Geometrie II. Teil von Professor Dr. P. H. Schoute in Groningen.

Liniengeometrie II. Teil von Professor Dr. Konrad Zindler in Innsbruck. Kinematik von Professor Dr. Karl Heun in Karlsruhe.

Angewandte Potentialtheorie von Oberlehrer Grimsehl in Hamburg.

Theorie der Elektrizität und des Magnetismus II. Teil: Magnetismus und Elektromagnetismus von Professor Dr. J. Classen in Hamburg.

Thermodynamik II. Tell von Professor Dr. W. Volgt in Göttingen.

Elektromagnet, Lichttheorie von Prof. Dr. J. Classen in Hamburg. Gruppen- u. Substitutionentheorie von

Prof. Dr. E. Netto in Gießen. Theorie der Flächen dritter Ordnung.

Festigkeitslehre für Bauingenieure von Dr. ing. H. Reißner in Berlin.

## Elemente der Stereometrie

VO

#### Prof. Dr. Gustav Holzmüller.

- Band I: Die Lehrsätze und Konstruktionen. Mit 282 Figuren. Preis brosch. Mk. 6.—, geb. Mk. 6.60.
  - " II: Die Berechnung einfach gestalteter Körper. Mit 156 Figuren. Preis brosch. Mk. 10.—, geb. Mk. 10.80.
  - " III: Die Untersuchung u. Konstruktion schwierigerer Raumgebilde. Mit 126 Figuren. Preis brosch. Mk. 9.—, geb. Mk. 9.80.
  - " IV: Fortsetzung der schwierigeren Untersuchungen. Mit 89 Figuren. Preis brosch. Mk. 9.—, geb. Mk. 9.80.

Dieses Werk dürfte wohl einzig in seiner Art dastehen, denn in so umfassender und gründlicher Weise ist die Stereometrie noch nicht behandelt worden. Das Wort "elementar" ist dabei so zu nehmen, daß die höhere Analysis und im allgemeinen auch die analytische Raumgeometrie ausgeschlossen bleiben, während die synthetische neuere Geometrie in den Kreis der Betrachtungen hineingezogen wird, soweit es die Methoden der darstellenden Geometrie erfordern.

Alle Figuren, auf die ganz besondere Sorgfalt verwendet worden ist, sind streng konstruiert, und fast jede ist ein Beispiel

der darstellenden Geometrie.

Trotz des elementaren Charakters geht diese neue Stereometrie weit über das übliche Ziel hinaus, gibt neben den Lehrsätzen umfangreiches Übungsmaterial, betont die Konstruktion und die Berechnung gleichmäßig und wird an Vielseitigkeit und Gediegenheit des inhalts wohl von keinem der hervorragenderen Lehrbücher erreicht.

## G. J. Gösehen'sehe Yerlagshandlung in Leipzig.

/3 YA 03234

## Göschens Kaufmännische Bibliothek

Sammlung praktischer kaufmännischer Handbücher, die nach ihrer ganzen Anlage berufen sein sollen, sowohl im kaufmännischen Unterricht als in der Praxis wertvolle Dienste zu leisten.

- Bd. 1: Deutsche Handelskorrespondenz von Robert Stern, Oberlehrer an der Öffentlichen Handelslehranstalt und Dozent an der Handelshochschule zu Leipzig. Geb. Mk. 1.80.
- Bd. 2: Deutsch-Französische Handelskorrespondenz von Prof. Th. de Beaux, Oberlehrer an der Öffentlichen Handelslehranstalt und Lektor an der Handelshochschule zu Leipzig. Geb. Mk. 3.—.
- Bd. 3: **Deutsch Englische Handelskorrespondenz** von John Montgomery, Director, and Hon-Secy, City of Liverpool School of Commerce, University College in Liverpool. Geb. M. 3.—.
- Bd. 4: Deutsch-Italienische Handelskorresy von Professor Alberto de Beaux, Oberlehrer am Kö S. S. Annunziata in Florenz. Geb. Mk. 3.—.
- Bd. 5: Deutsch Portugiesische for spondenz von Carlos Heibling, Professor und am polytechn. Liceum in Lissabon.

nz itut

lleg

## Die Zeiche

Methodische Darstellung des

Herausgegeben vo

unter Mitwirkung von A. Pischer, M. Fürs Ott Adalb. Micholi A. v. Saint-

57808

ig Hans ad Lange, Fritz Reiß, anderlinn und

Zwei

astrationen sowie

Mark 25 .--

Auch in 23 He

G. J. Gösehen'seh

eipzig.

